

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



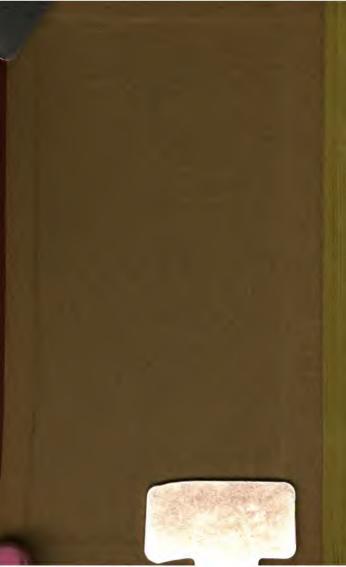



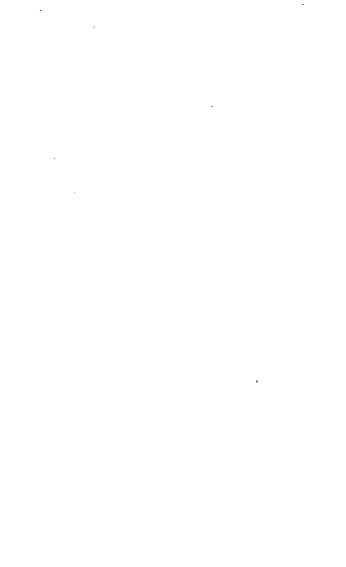

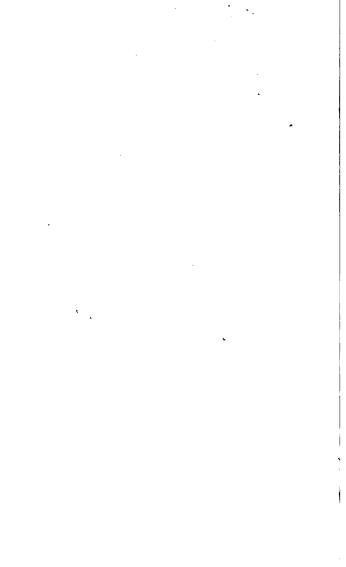

## 



# 



## D uts A. Teroin Programmer

Sammtliche

### Rinder= und Jugendschriften

non

Joachim Heinrich Campe.

Bierte Gesammtausgabe ber letten Banb.

Achtes Banbchen.

Seelenlehre fur Rinber.

Rebft fiebzehn Rupfertafeln.

In ber Reihe bie elfte Original = Muflage.

Braunschweig, Berlag ber Shulbuchhanblung.

TO NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
159303A
ASTOR, LENOK AMD
TILDEN FOUNDATION
R 4884

#### Borrebe

#### zur ersten Auflage.

Sine Seetenlehre fur Kinder ist, so viel ich weiß, noch keine gewöhnliche Erscheinung unter und; und es durfte daher wol Mancher verlegen sein, was er über ben Einfall, sie zu schreiben, für ein Urtheil zu fällen habe. Für solche also, und für alle Diejenigen, die sich dieses Büchleins zur Unterweisung ihrer Kinder bedienen wollen, will ich hier kürzlich die Ansichten auseinanderlegen, die ich dadurch zu erreichen hoffte.

Diesenigen, welche mich, ober einige meiner Erziehungsschriften kennen, werden wissen, daß wol Reiner von der Schablichkeit einer frühreifen Berzstandes-Ausbildung der Rinder, besonders durch Buscherunterricht, inniger durchdrungen sein kann, als ich es burch Grundsage und aus Erfahrung bin. Diese werden sich baher vielleicht wundern, wie gerade ich es sein musse, der sich einfallen läßt, ein neues Werkzeug zu einer solchen Ausbildung mehr

zu ersinnen, und, nachdem es vollendet war, es jebem Meister und jedem Pfuscher zu beliebigem Gebrauche ober Migbrauche anzubieten. Diese Berwunderung macht mir Ehre, und verbient baher meine ausmerksamste Erwiederung.

3d muß bemnach juvorderft verfichern, baß feine in meinen Grundfagen vorgefallene Beranberung , fondern vielmehr bie oftere lebhafte Empfin= bung eines wirklichen Bedurfniffes, welches ich mahrgunehmen glaubte, mich vermocht hat, biefes Werkchen auszuarbeiten und bekannt zu machen. fehr ich namlich auch munfchte, bag man ben eigentlichen gufammenhangenben Unterricht in ber Religion und in ber Tugenblehre bis babin ver-Schieben mochte, wo bie Seele bes Rindes gum gufammenhangenden Denten reif zu werden anfangt, fo wenig Bahricheinlichkeit ift gleichwol ba, bag ber großere Theil ber Bater, ber Erzieher und ber Auffeber berfelben in die Grunde diefes Bunfches eingeben und die Richtigkeit berfelben anerkennen werbe. 3ch felbft, ber ich bas Glud habe, unter allen Erziehern Deutschlands vielleicht ber unabhangigfte gu fein, febe mich, nach Abmaqung bes großern, bei einigem Nachgeben gegen allgemeine Borurtheile mir erreichbaren fittlichen Rugens, genothiget, von ber Strenge einiger meiner Grundfage in ber Ausubung bie und ba ein wenig nachzulaffen, weil ich , mit jedem andern Weltbeobachter bie Erfahrung gemacht habe, bag man gemeiniglich alles Gute hinbert, wenn man alles erkannte Gute auf ein mab!

hartnadig zu erringen ftrebt.

Sonach glaube ich annehmen ju burfen, bag auch ber freieste Erzieher frember Rinber mol nicht umbin tonne, ichon achte bis gebnjahrigen Rinbern eine Art von gufammenhangenber Unterweis fung in ber Religion und Sittenlehre zu geben; ungeachtet er fich , wenn er weise ift, nach Doglichteit bemuhen wird, die gelehrten Dentbanbe, bie er bem jungen Beifte anlegen foll, fo febr er tann, gu versteden. Run mochte ich aber miffen, wie es moglich fei, bei einem folden, fcon auf wirkliche Grunde gebauten Unterrichte (er fei übrigens fo fur; und fo fehr herabgeftimmt, als er nur immer wolle!) auf eine vernunftige Beife gu Berte gu geben, ohne bei jedem neuen Schritte eine Lude angutreffen, über welche irgend eine Borertenntniß aus ber Seelenlehre gur Brude bienen muß? - wie man, 3. B. einen mahren und murbigen Begriff von Gott, von feiner Beiftigfeit, von feinem unenblichen Berftanbe, von feinem heiligen Willen, von allen baraus abfließenben untergeordneten Gigenschaften beffelben erwecken tonne, ohne erft bie nothburftigften Borbegriffe von bem Befen und ben Gigen= . fchaften bes menfchlicher Geiftes entwickelt ju baben? - wie man ferner bie in jebem Unterrichte über sittliche Gegenftanbe unvermeiblichen Borter

Berstand, Vernunft, Neigungen, Begierben, Sinnlichkeit, Naturtrieb, Leibenschaft u. s. w. vernünftigerweise gebrauchen könne, ohne Dassenige, was baburch ausgebruckt werben soll, ben Kindern vorher erst anschaulich gemacht zu haben?

So gewiß also bei einem überlegten Unterrichte bie Naturgeschichte ber Naturlehre, bie Zergliederungskunft der eigentlichen Heilskunft vorausgeschickt werben muß, eben so gewiß muß auch ein Inbegriff von Vorkenntnisssen auch ber Seelenlehre dem eigentlichen Rezligionsunterrichte und der Sittenlehre vorhergehen. Und dies ist der erste Grund, der mich bestimmte, die folgenden Gespräche, welche die besagten nothbürftigen Vorerkenntnisse entwickeln, erst mit meinen eigenen Zöglingen anzustellen, und sie dann zum beliebigen Gebrauche anderer Erzieher brucken zu lassen.

Sier ist ein zweiter. Einer von benjenigen Erziehungsgrundschen, welche den wenigsten Einschränztungen und Ausnahmen unterworfen sind, und die ich daher auch in der Ausübung am unablässigsten vor Augen habe, ist der: daß die vollkom=menste Erziehung diejenige ist, welche alle körperliche und geistige Anlagen der Kinder, in dem besten Verhältnisse zu einander, gleichmäßig auszubilden sucht.

Diesem Grundfate gufolge bemuhe ich mich, fo febr es immer moglich ift, bie Uebungen ber unter meiner Aufficht zu erziehenden Rinder fo abzumeffen und auf einander folgen zu laffen, baß feine ihrer Rrafte vorzugemeife entwickelt, feine ber anbern nachgefest, fonbern jebe gleichmäßig bearbeitet merbe. Daß übrigens dies nicht mit Birtel und Dagftab in ber Sand geschehen tonne, und bag ber Bufall ober ber Inbegriff aller berjenigen Dinge, welche nicht in unferer Gewalt fteben, bas von uns abgezielte Gleichgewicht gar oft verruden, verfteht fich , bente ich, wol von felbft \*). Run wird aber jeber Lebrer, ber über Das, mas er lehrt, gehörig nachbenten und Beobachtungen anstellen fann, gefteben, bag bei meis ten ber betrachtlichste Theil bes gewohnlichen Schulunterrichts nur bas Gebachtnif ber Rinber in Wirksamkeit fete, und alle die ubrigen Seelen. fåhig feiten balb mehr, balb weniger, in ungeftortem Schlummer ruben laffe. 3ch glaube baber, bei meiner eigenen Ausubung bies Uebergewicht ber Uebungen bes Gebachtniffes von Beit zu Beit unterbrechen, und Etwas unterschieben zu muffen, bas unmittelbar bie ubrigen Seelenkrafte, bas Be-

<sup>\*)</sup> So wie es fich auch von felbst versteht, bag bei juneh; mendem Alter bes Kindes auf die fünftige ganze Bestimmung deffelben hinficht genommen, und in der Anwendung des obigen Grundsapes danach verfahren werden mus.

bachtniß hingegen nur mittelbarerweise beschäftigen moge. Daher entstehen benn besondere Uebungen für ben Berstand, besondere für die Einbilbungekraft, für den Wit, für den Scharssinn und
für jede andere vorzügliche Seelenkraft, die wir, ihren Wirkungen nach, mit Recht von einander unterscheiben, ungeachtet sie im Grunde nichts anders,
als eben so viele Artungen (Modisicationen) einer
und eben berselben Denkkraft sind.

Eine von folden, zur Beforberung bes Gleichgewichts unter ben Seelenkraften ber Kinber angestellten Uebungen bes Berftanbes waren biese Gesprache, bie ich am Enbe einer jeben Lehrstunde mit allen ben ortlichen Umftanben aufschrieb, unter welchen sie gehalten waren.

Aber wozu diefes Dertliche in Gesprachen, bie nun bestimmt sind, offentlich aufgestellt zu werben? Um biefe Frage zu beantworten, muß ich eine britte Absicht anzeigen, die mich zur Bekanntmachung bersfelben bewogen hat.

Ich glaube namlich, mir ohne Selbstgefälligkeit bewußt fein zu burfen, baß ich, nach ziemlich langen Uebungen im Unterrichte, und nach eben so langen Beobachtungen über die Kinderseelen, in der Kunst, Begriffe zu entwickeln und mitzutheilen, nach und nach einige Vortheile bemerkt haben mag, welche nicht jedem Anfänger in der ausübenden Erziehungslehre bekannt und geläusig sind. Solche

bemertte Bortheile als Regeln vorzutragen, hat wenig Rugen, weil biefe Regeln nur fur Diejenigen gang einleuchtenb finb, bie mahrend ihrer eigenen Musubung ichon von felbst barauf gekommen maren - alfo fur folde, die fie icon fannten, fcon angewandt hatten, und ihrer folglich am wenigsten beburfen. Fur ben ubrigen großern Saufen ift zwischen . Regel und Unwendung eine folche Rluft befestigt, baß bie meiften bei ber erften wol fur immer fteben bleiben muffen, ohne ju ber andern fortschreiten ju Bonnen. Aber eine treue Darftellung einer wirt: lich gefchehenen Unwendung folder Regeln gewährt ben Bortheil, bag auch bem langfam : ften Berftande bas Wie? die Art und Weise biefer Unwendung, vor's Muge geruckt, und ber ihm, wie allen Menfchen, eigene Nachahmungetrieb gu eigenen Berfuchen in ahnlichen Fallen gereigt wirb. . 3ch glaube baber biefe Gefprache, ohne Berlegung ber Bescheibenheit, ber Aufmerksamkeit junger Erzieher, als einen kleinen Beitrag zu einer angemand= ten Methobenlehre empfehlen gu burfen.

Wollen folche junge Leute fich die Muhe geben, von den Verfahrungsarten, die ich in diefen Gesprächen angewandt habe, das Allgemeine abzuziehen, fo werden fie von selbst auf folgende Lehre stoffen. Um Begriffe aus der Seelens und Pflichtenlehre für Kinder aufzuklaren und fie ihnen ansschaulich zu machen, giebt es verschiedene Mittel, wos

von aber freilich bas eine beffer, als bas andere ift. Um sichersten erreicht man seinen Zweck, wenn man sie alle, eins nach bem anbern, anwendet, um die junge Seele zu verschiebenen Mahlen, von verschiesbenen Seiten her und auf ganz verschiebenen Wesgen auf einen und eben benfelben Fleck zu führen, der ihr badurch um so viel bekannter und unvergeßelicher werden muß. Diese Mittel sind folgende:

- 1. Man kann bloß wortlich erklaren: bie schlechteste und unwirksamste Lehrart unter allen, vornehmlich wenn man damit anfängt. Der Lehrer von Einsicht wendet sie zulett, ober nur alsbann an, wenn ihm ganz und gar keine andere zu Gebote steht.
- 2. Man tann bergleichen Begriffe in finnlischen Borftellungen, Gemahlben, Rupferflichen u. f. w. barftellen, und bie Kinber fie bavon abziehen laffen.
- 3. Man kann sie durch wahre, ober erbichtete Beispiele, von Unbern hergenommen, und für die junge Seele anziehend gemacht, bis zu einem gewissen Grade der Anschaulichteit erheben; noch besser aber durch solche Beispiele, welche aus dem eigenen kleinen Erfahrungskreise der jungen Kinderseele selbst hergenommen sind.
- 4. Enblich (und bies ift unftreitig bie befte Ber-

fahrungsart von allen) kann man die junge Seele, durch allerlei leicht zu erfindende Ansstalten, selbst in den Fall segen, daß sie Dasjenige thun oder empfinden muß, was man ihr anschaulich zu machen zur Absicht hat, so daß der Lehrer sie alsdann nur erinnern darf, ihren Blick in sich selbst zu kehren, um Dasjenige zu lesen, was man ihr lehren wollte.

Man wird finden, daß ich alle diese Cehrarten, vornehmlich die lette, so oft angewandt habe, als es in Gesprächen, die gedruckt werden sollten, ohne gar zu große Weitläusigkeiten geschehen konnte. Dem Zwecke der Kurze mußten auch die meisten sittlichen Anwendungen aufgeopfert werden, in der Boraussehung, daß die Gelegenheiten dazu sich einem ausmerksamen Lehrer, auch ohne Fingerzeig, von selbst darbieten würden.

Ein paar Gedanken zu Borftellungen auf ben Aupfertafeln find von den Basedowschen Elementarbildern entlehnt, weil ich keine zweckmäßigere anzusgeben wußte. Diese Aupfer mussen nicht in das Buch eingebunden, sondern aus einander geschnitten werden, damit man den Kindern jedes Mahl nur dassenige Biertel vorzeigen könne, dessen man gerade bedarf. Am Ende des Unterrichts können sie, auf Pappe geklebt, in dem Lehrzimmer neben der über diese Gespräche zu machenden Inhaltstafel, zur täglichen Erinnerung, ausgehängt werden.

Roch ein Wort von bem Gebrauche fur Rin= ber, ben ich von biefem Werkchen gemacht gut feben muniche. Es foll, meiner Abficht nach, fein eigentliches Lefe buch, aber auch fein fogenanntes Rom= vendium ober Lehrbuch, fondern vielmehr Et mas fein , bas zwischen beiben bie Mitte halt. 3¢ muniche namlich, bag ber Lehrer, ber bies Sulfemittel gebrauchen will, vor jeber ju gebenden Unterrichtsstunde fich felbst mit bem Inhalte eines biefer Gefprache befannt machen, und fich bann bemus hen moge, die barin entwickelten Begriffe ben Rinbern auf eine gleiche ober ahnliche Weise abzulocken. Um Ende eines jeden Unterrichts moge er ihnen bann bas benfelben betreffenbe Gefprach gur Dieberholung erft felbit vorlefen, und nachher es auch bon ihnen lefen laffen. Go, hoffe ich, wird fur ben Rugen bes angehenden Lehrers und ben feiner Schuler zugleich geforgt fein.

Ich wae anfänglich gesonnen, biese Gefprache noch um einige zu vermehren, und bas Ganze in einen sogenannten er ften und zweiten Lehrs gang abzutheilen, so baß bie erften Bogen eine Anteitung enthalten sollten, ganz jungen Kindern bie allerersten Begriffe von sich selbst auf eine ihrem Alter und ihren Fähigkeiten angemessene Weise beizubringen. Aber ich fand, daß ich das Wesentliche bavon schon in benjenigen kleinen Religionsges sprachen mitgetheilt hatte, die im ersten Theile

meiner Erziehungsschriften, S. 251, und in ber zu Altona von mir erschienenen neuen Mesthobe, die Kinder auf eine leichte undangenehme Beise lefen zu lehren, abgebruckt worden sind. Ich glaubte baher, daß es beser ware, Diejenigen, welche sich dieser kleinen Hulfsmittel bedienen wollen, auf die jest genannten Bücher zu verweisen, als ihnen Etwas vorzulegen, welches ihnen, dem Hauptinhalte nach, schon bestannt sein konnte.

Samburg, im Wintermonat 1770.

#### Borrebe

zur britten bis fiebenten Ausgabe.

Seitbem ich dieses Buchlein schrieb, haben die Bernunftwiffenschaften überhaupt, und die Seelenlehre
insonderheit, bekanntlich eine ganzliche Umwalzung
erfahren. Wir leben in dem Zeitalter der Umwalz zungen. Die neue Kantische Seelenlehre sieht der Leibnihischen und Wolfischen nicht viel ahnilicher mehr, als die neue Französische Verfassung berjenigen, welche burch sie verbrangt worden ist. Bei beiben hat man die Grundlagen weggeriffen, um andere (ob haltbarere? wird die Erfahrung leheren) an ihre Stelle zu legen.

Dies hatte mich nun abschrecken sollen, gegenwärtige Kleinigkeit, die zu einer Zeit entstand, da
die Leibnigische Philosophie, wie die Französischen Alleinherrscher, noch ruhig auf ihrem unangesochtenen Throne saß, jest, da Alles anders ist, noch einmahl drucken zu lassen. Das würde auch wol geschehen sein, wenn nicht theils das Berlangen einer
ziemlich beträchtlichen Zahl von Lesern, welche eine
neue Austage soderten, theils der ehrlose Kunststeiß
der Nachdrucker, welche sich auch dieses Werkenes
schon längst bemächtiget haben, und sich an meine
Unterdrückung desselben nicht kehren würden; theils
endlich, und zwar vorzüglich, auch solgende Betrachtungen, mich zum Gegentheil bennoch zulest bestimmt hätten.

Eine Seelenlehre für Kinder ift, wie ich wol nicht erst zu sagen nothig habe, etwas ganz Ansberes, als eine Seelenlehre für Manner; und von einer Seelenlehre für Bernunftforsscher oder Philosophen ist sie vollends himmelmeit unterschieden. Sie maßt sich, wie Jedermann sieht, keinesweges weiter etwas an, als nur, diesenigen Begriffe aus der Seelenlehre auf dem Wege der Erfahrung zu entwickeln.

aur britten bis fiebenten Musgabe. welche bei bem Boglinge, ale Borbegrif: fe, vorausgefest werben muffen, wenn er irgenbiffines gufammenhangenben unb auf Bernunftwahrheiten gegrundeten Unterrichte in der Religion und Sitten= lebre fåhig werben foll. Diefe Borbegriffe nun baben bei ber Ummalgung unserer Bernunftwiffenschaften, fo viel ich merten tann, entweber gar nicht, ober boch nur in fofern gelitten, bag ber Sprachgebrauch in Unfehung ihrer hin und wieber verandert worden ift; und sonach ist der Inhalt diefes Buchs, bei bem es auf jene Borbegriffe nur allein angeseben mar, größtentheils jest noch eben fo wahr und noch eben fo brauchbar, als er es vorher war. Das Wenige, was ich aus ber ehemahligen Sagunge-Seelenlehre ober ber fogenannten bogmatifchen, bamahle, als ich biefes Bertchen entwarf, aufnehmen zu muffen glaubte, tonnte, ohne Beforgniß einer Berftummelung, füglich bavon abgeschnitten werben. Dies ift benn auch geschehen.

Dennoch wurde ich es nicht gewagt haben, diefem kleinen Buche die Ehre, unter die Bahl ber
Schulbucher aufgenommen zu werben, zu wunfchen,
wenn es nicht theils seit mehren Jahren an vielen
Orten wirklich schon in Besite berselben gewesen
ware, und wenn ich nicht andern Theils von der
Unentbehrlichkeit eines solchen ober ahnlichen vorbereitenden Unterrichts, ohne welchen in dem kleinen

xvi Borrebe gur britten bis fiebenten Musgabe.

Gebaube unserer erften Schulkenntniffe immer eine große und ichabliche gude bleiben murbe, bie volltommenfte Ueberzeugung hatte. Dn mfr nun tein anderes, zu biefem 3mede geschriebenes Buch befannt mar, und ba bie Entwickelungearten, bie ich hier angewandt habe, von fachverftanbigen Beurtheis lern werth gefunden worden find, angehenden Rinberlehrern zur Nachahmung empfohlen zu werben, fo habe ich mir erlaubt, ju hoffen, bag man - bis ju ber Beit, ba une Jemand einen noch zwedmäßi= gern Leitfaben ju biefem Unterrichte liefern wirb mein Buchlein in feiner nunmehrigen verbefferten Beftalt, auch ferner noch , wie bieber, mit Rachficht gegen feine Mangel und Unvolltommenheiten, merbe benüten wollen. Die Berbefferungen bestehen theils in genauerer Bestimmung einiger Begriffe, theils in Sprachberichtigungen, theils ba, mo es nothig ichien, in hinweisungen auf bie Sehrfage unfere großeu Berbefferers ber Bernunftwiffenschaften.

Braunschweig, 1807.



Sine Gesellschaft kleiner Menschen, die schon vor Jahr und Lag Ebendas von ihrer Seele gehört hatten, was Lotte, die jungste unter ihnen, in den Gesprächen mit ihrer Mutter lernte \*), war oft sehr begierig, noch mehr davon zu hören. Der Vater hatte ihnen auch zuweilen den Gesallen gethan, ihnen bald Dieses, bald Jenes davon zu erzählen, so wie die Gelegenheit es gerade mit sich brachte. Aber das war ihnen immer noch zu wenig. Sie wollten gar zu gern ihre und anderer Menschen Seelen noch etwas genauer kennen lernen, und des Fragens war daher kein Ende.

Da fagte endlich ber Bater :

Nun, Kinder, weil ihr benn so fehr verlangt, mit eurer Seele, ober, welches einerlei ift, mit euch selbst bekannt zu werben, so soll es mir auf ein Dugend halbe Stunden, die wir dazu nothig haben werden, eben nicht ankommen. Aber das sage ich euch voraus, es wird viel, viel Ausmerksamkeit ersodert werden, wenn ihr Alles so recht verstehen und begreifen wollt.

Rinber.

D! wir wollen auch fo ftill fein, wie bie Dauschen; Bater foll nur feben!

<sup>\*)</sup> S. Campe's Erziehungsfdriften, I. Theil, G. 251.

C. Ceelenlehre.

2

Wohl denn!. — Nichts halt uns ab, jest gleich anzufangen: Lageit eut?!

(Die Kinber festen fic, und ba begann zwischen ihnen und bem Bater folgenbes Gefprach.)

#### Erftes Gefpråch.

So viel, Kinder, habt ihr doch Alle wol schon långst gewußt, daß nicht dieser unser Leib, sondern unsere Seele es ist, die da lebt und Alles thut, was wir vornehmen; nicht?

Johannes.

D ja, — wenn die Seele aus dem Leibe hinaus ist, so liegt er ja da, wie ein Klumpen Fleisch, und kann sich gar nicht bewegen.

Bater.

Ganz recht; aber wie werden wir es denn nun wol anfangen, um die Seele, die in diesem Leibe verborgen ist, kennen zu lernen? — Wie? wenn Einer von euch so gut sein wollte, sich den Leib vom Ropfe dis zu den Füßen aufschneiden zu lassen, das mit wir Andern hineinsehen und bemerken konnten, was für ein Ding es doch wol eigentlich sein moge, das dis jest ihn belebt hat?

Mile.

Ei, großen Dank! Das Schneiden thut weh.

#### Dietrich.

Ja, und was wurde es auch helfen? Die Seele friegten wir ja boch nicht zu sehen! Die kann ja nicht gesehen werben.

Bater.

Woher weißt bu benn bas so zuverlässig? Dietrich.

Sind nicht oft schon Leute dabei gewesen, wenn Einer starb, ober wenn Einem der Kopf mitten entzweigehauen wurde? Na, da ging doch die Seele des Menschen hinaus aus dem Körper; aber hat sie wol jemalls Einer gesehem?

Vater.

Haft Recht, Dietrich! Daraus scheint wirklich zu folgen, bag man die Seele mit Augen nicht sehen könne. — Aber wenn sie nun gleich nicht sicht bar ist, so ist sie vielleicht hörbar, wie der Wind, oder fühlbar, wie das Feuer, oder schmeckbar, wie Salz oder Zucker, in Wasser aufgelost?

Mitolas.

Ich habe mein Lebtage teine Seele gehort, ober gefühlt; und geschmeelt habe ich auch keine.

Bater.

Ich bin in dem nämlichen Falle; und andere Menschen, so viel ich weiß, sind es auch. — Sonderbar! Sollte es sich denn etwa gar so mit ihr verhalten, wie mit dem Duste einer Nose, oder einer Nelke, den man auch nicht sehen, nicht ihören, nicht suhlen und nicht schmeden, aber doch riechen kann?

hat Bater bennischen eine Seele gerochen?

Mein!

Matthias.

Ober haben andere Menschen fie gerochen? Bater.

So viel ich weiß, auch nicht! Kerdinand.

Nun, fo muß man fie ja alfo wol auch nicht riechen konnen; fonst murbe ja wol Giner wenigstens fie boch einmahl gerochen haben!

Bater.

Das bente ich auch. — Immer fonberbarer! Die Seele ift also ein Wesen, welches man nicht sehen, nicht horen, nicht fuhlen, nicht schmeden und nicht riechen kann.

Johannes (haftig).

I, so ist sie gar nichts! Rater.

Wie meinst bu bas?

Sobannes.

Ja, wenn man gar nichts sehen, hören, riechen, schmecken ober fuhlen kann, so ist ja gar nichts ba! Bater.

So scheints, aber der Schein betrugt uns oft. Nitolas, hole mir einmahl beine Zauberleuchte ber.

(Der Vater machte unterbes die Fensterladen zu, damit es im Zimmer sinster wurde; stellte sich darauf mit der Zauberleuchte hinter einen Schirm, worin ein kleines Loch von der Größe eines Thalers war, hielt das Glas der Leuchte in einer kleinen Entfernung, so, daß es von außen nicht gesehen werz den konnte, vor diese Loch, und ließ einige Abbilbungen auf die entgegenstehende Wand fallen.)

Bater.

Run, fagt mir boch, Kinder, mas ift benn wol

bie Urfache von ben Bilbern, die ihr ba an ber Wand fehet?

Mile.

Die Zauberleuchte.

Bater.

Was ift benn eigentlich in ber Leuchte, mas biefe Wirkungen hervorbringt?

Dietrich.

Ein Licht, und bann auch bemahlte Glafer, bie bavor gehalten werben.

Bater.

Konnt ihr bieses Licht und die bemahlten Glafer benn jest wol feben?

Ulle.

Mein!

Bater.

Ober konnt ihr sie etwa horen, riechen, schmeden ober fuhlen?

Mile. 9

Mein!

Bater.

Nun, woher wißt ihr benn, bag bie Leuchte mit bem Lichte und ben bemahlten Glafern hier im 3immer ift?

Johannes.

Weil wir ben Schein bes Lichts und die Bilber an ber Wand feben.

Bater.

Alfo baher, weil bas Licht und bie bemahlten Glafer hier Etwas machen, Etwas hervorbringen, was fonft nicht ba fein murbe?

Johannes.

Ja!

Bater.

Noch eins; was habe ich hier? Alle.

Uh! ben Magnet!

Bater.

Bas thut er jest?

2111e.

Er zieht die Nadel an; ah! bas ist boch narrisch. Vater.

Könnt ihr bie Kraft, womit ber Magnet bas Eisen an sich zieht, sehen?
Ulte.

Mein!

Bater.

Dber konnt ihr biese Kraft boren, riechen, schmeden, fublen?

Mile.

Mein!

Bater.

Woher wist ihr benn abermahls so zwerlästig, bas ber Magnet biese Kraft hat? bas sie wirklich ba ift?

Johannes.

Weil wir sehen, daß biese Kraft etwas macht. Vater.

Also, wo etwas gethan ober verrichtet wird, ba, meinst bu, musse auch ein Ding sein, bas bieses thut ober verrichtet?

Johannes.

Ja, so meine ich.

Vater.

Wohl! Wenn du nun also mit Gewißheit erführest, daß unsere Seele auch etwas thut, oder etwas verrichtet, murbest bu bann wol noch zweifeln, baß sie basei? baß sie wirklich etwas sei?

Johannes.

Mein, bann nicht mehr.

Bater.

Wohlan! so laßt uns denn einmahl versuchen, ob wir sie nicht etwa auf der That ertappen können, indem sie gerade etwas macht. (Mit leiser Stimme.) Seid Alle ganz still, damit wir sie nicht stören. Sch! Sch! — Nun werden wir gleich etwas von ihrer Arbeit zu sehen bekommen. — (Den Dund rusend.) Spadille! (Er nimmt den Hund, und seht ihn auf den Tisch.) Da seht ihn Alle einzmahl recht an! Nun macht Alle die Augen sest zu: so! — und nun versucht einmahl, ob ihr euch Spadillen wol wieder vorstellen könnt, ohne daß ihr die Augen aufmacht. Könnt ihr das?

Mile.

D ja! D! es ist orbentlich, als wenn wir ihn noch mit Augen sähen.

Bater.

Ihr könnt euch also, auch mit verschlossenen Augen, ein Bild von etwas machen, euch etwas vorstellen; nicht?

Alle.

Ja, bas konnen wir.

j.

Bater.

Und wer sind benn die Wir's, die das konnen? Sind es eure Leiber?

Difolas.

Ah! bas werben wol unfere Seelen fein, biebas thun!

Und wer konnte es benn auch sonst wol fein?

Daß unser Leib für sich selbst nichts zu thun vermag, das wissen wir ja; Alles also, was wir thun, das muß ja nothwendig unsere Seele thun. Also auch, wenn wir uns etwas vorstellen, wer thut es, unser Leib oder unsere Seele?

MIle.

Unfere Seele.

Bater.

Nun, Johannes, scheint es bir nun noch immer so, als wenn unsere Seele gar nichts sei?

Johannes.

Nein, wenn sie etwas thun kann, so muß sie ja selbst auch wol etwas fein.

Bater.

Wenn nun aber Jemand wissen wollte, was unfere Seele benn eigentlich sei, was konnten wir, nach Dem, was wir jest von ihr erkannt haben, ihm antworten?

Johannes.

Die Seele ist ein Ding, bas sich etwas vorftellen kann.

Bater.

Ein folches Ding pflegen wir eine Borftel= lungsfraft zu nennen.

Johannes.

Nun, alfo ift unfere Seele eine Borftellungetraft.

Bater.

Aber ift nicht eben bas auch ber Spiegel, ber an der Wand hangt? Stellt ber nicht auch Etwas vor, bas außer ihm ift?

Matthias.

Sa!

#### Bater.

Spiegel und Seele find also wol einerlei? Die Seele ist ein Spiegel, und der Spiegel ist eine Seele; nicht?

(Alle machten große Augen, und wußten nicht, was fie bagu fagen follten.)

Ihr stutt? Run, ich will euch auf die Spur helfen. — Wenn eure Seele sich etwas vorstellt, weiß sie denn auch wol, was sie thut? Weiß sie, daß sie sich etwas vorstellt?

Dietrich.

D ja!

#### Mater.

Wenn ihr aber vor ben Spiegel tretet, und diefer bann euer Bilb barstellt, konnt ihr glauben, baß auch er wisse, was er thut? was fur ein Bilb jest in ihm zu sehen sei? Sagt, glaubt ihr bas?

#### Ulle.

O nein! ber Spiegel weiß ja nichts bavon! Vater.

Wenigstens giebt er burch nichts zu erkennen, baß er etwas bavon wisse; wir haben also auch ganz und gar keinen Grund, ihm ein solches Wissen zuzuschreiben. — Da ware also ein großer Unterschied zwischen ber Seele und bem Spiegel: wer von euch hat diesen Unterschied gefaßt? Worin besteht er nun?

Johannes.

Die Geele weiß, was fie fich vorftellt; ber Spiegel aber nicht.

Bater.

Der Spiegel also stellt bloß etwas vo

bie Seele hingegen stellt sich 'etwas vor; bas heißt ja wol mit andern Worten: die Seele ist sich bewußt, sowol ihrer selbst, als auch der Dinge, die sie sich vorstellt; aber der Spiegel weiß nichts, weder von sich selbst, noch von den Dingen, die er vorstellt; nicht so?

Mile.

Ja, ja, so ists!

Bater.

Nun, so wissen wir also schon zweierlei von unsferer Seele; sie ist — Sohannes.

D, foll ichs fagen? — Sie ift ein Ding ober ein Wesen, bas sich etwas vorstellt, und bas sich seiner und seiner Borftel-lungen bewußt ift.

Bater.

Richtig! Nun wollen wir unsere Seelen einmahl wieber Dies und Das thun laffen, bamit wir erfahren, was sie etwa noch mehr können mögen. Seht her, hier ist ein Buch; — indem ihr eure Augen barauf richtet, was thut eure Seele?

Mile.

Sie stellt sich bas Buch vor,

Bater.

hier ift eine kleine Glocke; horcht, wie sie klingt! Kling! kling! Indem ihr barauf hort, was thut eure Seele?

Mile.

Sie stellt sich ben Rlang vor.

Bater.

Hier ist eine Hiazinte, die ich im Zimmer gezosen habe; versucht einmahl, wie schon sie riecht. —

Was thut jest eure Seele, indem ber Hiazintengeruch in eure Rasen fleigt?

MII e.

Sie ftellt sich ben Geruch ber Siazinte vor.

Bater.

hier sind acht Rosinen, für Jeben eine; geschwind bamit zum Munde! — Bas macht eure Seele jest, indem ihr die Rosinen kostet?

Mile.

Sie ftellt fich ben Gefchmad ber Rofinen vor.

Bater.

Wer etwas Angenehmes von einem Anbern empfangen hat, der muß sich nicht weigern, auch einmahl etwas Unangenehmes von ihm anzunehmen. Also, her euren Rucken! Für jede Rosine Jedem einen kleinen Klapps.

Mile.

Au! Au! Au! Au!

(Mugemeines Freubengefdrei.)

Bater.

Run, mas that eure Seele jest?

2111e.

Sie stellte sich bas Wehthun vor.

Bater.

Nun sagt mir, wenn ihr keine Augen hattet, um bamit zu sehen, keine Ohren, um bamit zu hobren, keine Nase, um bamit zu riechen, keinen Gausmen, um bamit zu schmeden, und keine Nerven burch ben ganzen Leib, um bamit zu suhlen, — kurz, wenn ihr gar keine Sinne hattet, wurde eure Seele sich bann wol bas Alles auch vorgestellt haben, was sie sich jest vorstellte?

Difolas.

Rein, gewiß nicht!

Bater.

Was also bem Zimmermanne seine Art, bem Schneiber die Nabel, bem Mahler ber Pinsel ist, bas sind ber Seele die Sinne — ihre Werkzeuge. Diese gebraucht sie nothwendig, wenn sie sich ein Bild von einer Sache machen, ober, welches einerlei ist, wenn sie sich etwas vorstellen will \*). Also schon

<sup>\*)</sup> Rach ben Grundfagen und bem Sprachgebrauche ber neuern Geelenlehre mußte es hier heißen: » wenn fie anschauen, b. i. Dinge, bie im Raume find, ober Ericheinungen mahrnehmen will. " 3ch fand es aber unthulich. Den obigen alten Sprachgebrauch hier banach abjuandern; benn ba hatte ich mich jugleich in Grörterungen und Erflarungen, nach Rantischen Grundfagen, einlaffen muffen , die ju ben Fabiafeiten besienigen Alters, für welches mein Buchlein geschrieben ift , unmöglich her. abgestimmt werden tonnen. 3ch hatte j. B. zeigen muffen, bag ber Ginn nur ben Stoff ber Borftellung liefert, b. i. Unichauung moglich macht, ber Berftanb aber, ale ber ameite Beftandtheil bes Erfenntnigvermogens, die Form der Borftellung bergiebt, ober den ft; bag alfo ein Blindgeborner nur eine leere Borftellung ber Farbe, ein Taubgeborner nur eine leere Borftellung vom Schalle, alfo im Grunde gar feine Borftellung bavon hat, ober fich nichts babei bentt. - Dann hatte ich ferner anzeigen muffen, bag wir nur Das er. fennen, mas wir zugleich anschauen und benten; und bag ba, wo Gins von Beiben, bas Unschauen oder bas Denten fehlt, feine eigentliche Erfenntnig möglich ift; dag in diefem Falle entweder nur leere Tone, wie Farbe für ben Blindgebornen, oder bloge 3deen (Bernunftbegriffe), wie ein Geift, Gott, u. f. w. Statt finden. Da hatte ich mich endlich gar auf die Gebantenformen oder Rategorien, und worauf nicht fonft noch mehr einlaffen muffen, was ich für Rinder fowol beareifs lich, als auch nüblich machen ju fonnen verzweifelte.

wieder etwas von unserer Seele erkannt! Bas wiffen wir nun ichon Alles von ihr?

Nifolas.

Dich! ich! — Unfere Seele ift ein Befen, bas fich feiner felbst bewußt ift, — unb bas fich etwas vorstellt — burch Sulfe ber Sinne.

Bater.

Brav, Nikolas! — Nun will ich euch auch ein Bild zeigen, wobei ihr euch an dies Alles wieder ersinnern könnt. Seht hier! \*)

Alle.

Ah! ah! bas ist nett!

Vater.

Da find funf Anaben abgebildet, beren Seelen fich etwas vorstellen. Sagt mir, was sich Jeber bersfelben wol eigentlich vorstellen mag?

Dietrich.

Der ba stellt fich ein Bild vor, bae er in ber Sand halt.

Johannes.

. Und der zweite, der mit der kleinen Glocke lautet, stellt sich den Klang derfelben vor.

Mifolas.

D! und ich weiß, was sich ber ba vorstellt, ber bie Rase zubruckt: — ben Geruch ber Feber, bie er ins Licht halt.

Gottlieb

Run ich! — Der ftellt fich ben Geschmad bes Apfels vor, ben er ift.

<sup>\*)</sup> Tafel. I. 1.

Rerbinanb.

Und ber ba, ber sich mit bem Meffer in ben Finger geschnitten hat, stellt sich ben Schmerz vor, ben ihm bas macht.

Bater.

Und woburch ftellt fich die Seele biefer Rnaben bas Alles por?

Mile.

Durch bie Sinne!

Dietrich.

Meiner burche Geficht.

Johannes.

Meiner durche Gehor.

Nifolas.

Meiner burch ben Geruch.

Gottlieb.

Meiner burch ben Gefchmad.

Ferdinand.

Und meiner burche Gefühl.

Bater.

Ich febe noch Einen, in welchem auch Etmas vorgestellt wirb. Ihr auch?

Mile.

D ja! ben Spiegel, ber ba hinter bem einen Anaben hangt.

Bater.

Ihr feht in ihm bas Bilb bes Knaben, ber vor ihm fleht. Aber weiß ber Spiegel wol, bag bies Bilb in ihm ift?

Mile.

Rein! - o nein!

Weiß benn aber bie Seele ber Rnaben, mas fie fich jest vorftellt?

Johannes.

Ja, wenn es wirkliche Menschen, und feine Bil- ber waren!

#### Bater.

Nun, wir bilben uns ein, baß es wirklich lebenbige Menschen sind. Woraus schließt ihr nun, daß ihre Seelen wissen, was sie sich vorstellen?

Dietrich.

Weil ber ba fich freuet über bas Bilb, baß er ansieht.

Johannes.

Und ber ba auch über ben Klang ber Glocke. Nifolas.

Und biefer über ben Apfel, ber ihm fo gut fchmedt. Gottlieb.

Meiner, ber sich ben haflichen Geruch ber Feber vorftellt, halt sich die Nase zu; er muß ja also wol wissen, was er riecht.

Ferbinand.

Und meiner, ber sich geschnitten hat, auch; er macht ja so ein gramliches Gesicht.

Bater.

Sang gewiß wiffen alle biefe Anaben, woran fie jest benten, ober was fie fich vorftellen; aber ber Spiegel?

Johannes.

Der weiß nichts bavon.

# Bater

Der freuet fich über nichts, und betrübt fich über nichts. Das macht, er weiß weber etwas von

sich selbst, noch etwas von Dem, was in ihm vorgestellt wird. Er ist also ein tobter, unsere Seele aber ein lebendiger Spiegel; er ein Spiegel ohne Bewußtsein, unsere Seele ein Spiegel mit Bewußtsein ihrer selbst. — Morgen mehr davon!

# 3 meites Gefpråch.

## Bater.

Mun, habt ihr Luft, so plaudern wir wieder ein wenig von unserer Seele.

Ulle.

D ja, lieber Bater! Wir mochten gern noch mehr bavon horen.

Bater.

Seht, ich habe eine weiße Tafel mitgebracht, um jedes Mahl mit wenigen Worten barauf zu schreiben, was wir Neues von unserer Seele erfahren. Dann will ich die Tafel an die Wand hangen, und neben ihr die Bilber, die uns von Zeit zu Zeit wieder baran erinnern können.

Johannes.

Uh! fo wie wir es mit ber Erbbeschreibung und mit ber Geschichte gemacht haben?

Bater.

Gerabe fo!

Mifolas.

D bas ift prachtig! Da konnen wir's benn auch immer wieber anschen, bag wir es recht behalten.

Alfo zur Sache! — Tretet einmahl hieher, wo ihr die Thurmspige von Wandsbeck sehen konnt. Seht ihr fie?

MIIe.

D ja! bort!

Bater.

Seht ihr nicht auch oben auf berfelben etwas Schwarzes flimmern?

Mile.

D ja! D ja!

Dietrich.

Das wird wol die Fahne fein. Vater.

Möglich! Aber vielleicht ift es auch keine Fahne, sondern ein Hahn, ober ein Stern, ober eine Sonne. Ober könnt ihr etwa unterscheiben, was es eigentlich ift?

Mile.

Mein!

Bater.

Ich auch nicht. Seht, da hat also unsere Seele eine Vorstellung von einer Sache, die sie von andern Sachen zu unterscheiben nicht im Stande ist. Wist ihr, wie man eine solche Vorstellung nennt?
— Man nennt sie eine dunkte Vorstellung. — Hat eure Seele wol schon mehr dergleichen dunkte Vorstellungen gehabt?

Johannes.

D ja! ba wir in Travemunde bei ber Oftsee waren, ba sahen wir weit weit hin ein Schiff auf bem Meere, bas uns nur als ein kleiner schwarzer Kleck vorkam. Das konnten wir ja auch nicht von

anbern Dingen unterscheiben; wir wußten nicht, ob es eine Rrabe, ober ein Schiff mar.

Bater.

Also auch bavon hatten wir eine bunkte Borfteltung. — Aber indem bas Schiff nun etwas naher kam, konnten wir es ba nicht von einer Rrabe unterscheiben?

Dietrich.

D ja, boch wol!

Bater.

Aber konnten wir schon bie Masten, bas Tauwerk, bas Steuerruder und andere einzelne Theile bes Schiffes erkennen?

2611e.

Mein!

Bater.

Wenn uns also Jemand gefragt hatte, welches bie einzelnen Theile bes fernen Schiffes waren, an welchen Zeichen ober Merkmahlen wir es erkennten, und woburch wir es also von andern Sachen unsterschieden: hatten wir ihm auf diese Fragen antworten können?

MIle.

Mein!

Bater.

Was mochte benn also bas wol für eine Borftellung sein, die unsere Seele sich bamahls von bem Schiffe machte? — Eine bunkle war's boch nicht mehr; benn wir waren schon überzeugt, baß es nichts anders, als ein Schiff war; wir konnten es also schon von andern Sachen unterscheiben, und boch konnten wir noch nicht sagen, wodurch es von

andern Sachen eigentlich unterfchieben werbe? — Hört, Kinder, eine folche Vorstellung nennt man eine zwar klare, aber auch zugleich verworrene Vorstellung.

Gottlieb.

D! das muß Bater nun auch anschreiben an bie Tafel!

Bater.

Was benn?

Gottlieb.

Daß fich unfere Seele zuweilen eine buntle, zuweilen eine klare, aber verworrene Borftellung macht.

Bater.

Nur noch einen Augenblick Gebuld; bann follt ihr mir vorsagen, was ich anschreiben muß. — Sagt mir erst, seht ihr nicht etwa auch hier um euch her Etwas, wovon eure Seele sich eine, zwar klare, aber boch zugleich verrworrene Vorstellung macht?

D ja; von dem Baume bort, der jenseits ber Bille \*) fteht!

Bater.

Warum fagst du, daß du von biesem Baume teine dunkle, sondern eine klare, aber doch verworrene Vorstellung habest?

Nifolas.

Ja, ich kann wol sehen, daß es ein Baum ift, aber ich weiß boch nicht, was fur einer; es mag wol ein Obstbaum sein, aber vielleicht ist es auch

<sup>\*)</sup> Gin fleiner Blug, der bei Samburg in die Elbe fant.

kein Obstbaum, sonbern eine Siche, ober eine Linde, ober ein anberer Baum.

Bater.

Also beswegen, weil bu zwar ben Baum von andern Dingen unterscheiden, aber boch nicht die einzelnen Theile besselben — bie Blatter, die Zweige, die Rinde — dir vorstellen kannst; nicht?

Difolas.

Ja, Bater!

Bater.

Du hattest also Recht, zu sagen, daß du von diefem Baume eine klare, aber auch zugleich verworrene Vorstellung habest. — Nun siehe aber einmahl
den Birnbaum an, der hier dicht vor uns steht.
Sollte beine Seele wol von diesem nicht noch eine
andere Vorstellung haben, als von jenem entfernten
Baume?

Difolas.

D ja!

Bater.

Und warum?

Mitolas.

D, an diesem kann ich ja so viel unterscheiben! Ich sehe die Rinde, die Zweige, die kleinen Blatterschen, die eben erst hervorgekrochen sind.

Bater.

Bei biefem Baume kannft bu alfo fagen, woburch, ober burch welche Kennzeichen er von allen anbern Baumen unterschieben wirb?

Difolas.

Ja, das kann ich.

Mater.

Also hast bu von diesem Baume keine verwor-

rene, sondern — horcht auf, ihr Andern! — eine beutliche Borftellung. Indem man nun eine beutliche Borftellung von einem Dinge bekommt, fo meret man leicht, bag bie Rennzeichen, woburch es fich von andern unterscheibet, nicht alle von einerlei Art find. Ginige bavon tommen namlich nur biefem Einen Dinge allein zu, ober werben nur an ihm allein bemerkt; andere hingegen findet man an mehren Dingen, Die eine Mehnlichkeit mit biefem haben. Un unferm Birnbaume g. B. feben mir, baß er gerabe nur funf Aeste hat, daß er etwas schief gewachsen ist, daß er in der Mitte seines Stammes ein Loch hat u. s. w.; lauter Kennzeichen, woran wir ihn unter allen andern Baumen ertennen und von allen unterscheiben tonnen. Die ubrigen Kennzeichen, g. B., baß er einen Stamm, Aefte, Zweige und Blatter hat, baß er burch feine Burgeln mit ber Erbe zusammenhangt, burch bieselben feine Rahrung aus ber Erbe faugt u. f. m., find folche, bie er mit allen andern Baumen gemein hat. Durch biefe tonnen wir ihn baber nur von folchen Dingen, Die feine Baume find, g. B. von einem Saufe, von einem Sunbe u. f. w., aber nicht von andern Baumen unterscheiden. Wir nennen fie baber allgemeine Rennzeichen, weil fie allen Dingen, bie von einerlei Art find, jugleich jutommen. Wenn wir uns nun biefe allgemeinen Kennzeichen, welche die Dinge von einerlei Urt mit einander gemein haben, und wodurch fie fich von Dingen an-berer Art unterscheiden, vorstellen ober benten, so nennen wir bas allgemeine Borftellungen ober Begriffe.

# Johannes.

Ah! Nun kennen wir schon viererlei Worstellungen — bunkle, klare, beutliche und allgemeine! Bater.

Gut gemerkt! — Run wollen wir unfer geftriges Bilb noch einmahl ansehen. Wer von euch kann mir sagen, was fur eine Vorstellung sich wol eben jest die Seele diese ersten Anaben macht, ber bas Bilb ansieht: eine beutliche, verworrene ober dunkte?

Eine beutliche.

Bater.

Warum?

Johannes.

3, weil er bas Bilb von allen andern Sachen unterscheiben kann, und weil er auch zu sagen weiß, wodurch es sich von allen andern Sachen unterscheibet.

Bater.

Wenn er nun aber, indem er dieses Bilb anfieht, sich bloß biejenigen Kennzeichen besselben bachte, wodurch nicht dies Bilb insbesondere von andern Bilbern, sondern wodurch ein Bilb überhaupt sich von jeder andern Sache, die kein Bilb ift, unterscheibet: was für eine Vorstellung hatte er dann?

Johannes.

Eine allgemeine, ober einen Begriff.

Bater.

Richtig! Aber was für eine Borstellung hat benn wol die Seele des andern Anaben, der auf den Klang der Glocke horcht? (Alle schweigen.) Laßt uns versuchen, ob wir's nicht errathen können. Glaubt ihr nicht, daß er den Glockenklang von allen andern Könen unterscheiden könne?

Dietrid.

Ja, bas wol.

Bater.

Aber wenn ihn nun Jemand fragte, wodurch benn biefer Glockenklang von allen andern Tonen unterschieden sei: glaubt ihr, baß er die Kennzeichen besselben bestimmt anzugeben im Stande wate?

Mifolas.

Dein!

. Bater.

Was hat er also wol jest für eine Vorstellung? Nikolas.

D ich weiß, ich weiß! Zwar eine klare, aber boch noch verworrene Vorstellung.

Bater.

Getroffen! — Aber wer von euch kann mir Einen zeigen auf biefem Bilbe, beffen Seele eine buntle Borftellung hat?

Gottlieb.

Der ba, ber sich bie Rase zuhält.

Bater.

So! Alfo meinst bu, bag die Seele diese Knaben ben Geruch ber angebrannten Feber von jebem andern Geruch, z. B. von bem Geruch einer Rose, nicht unterscheiben konne?

Gottlieb.

Nein, bas meine ich nicht.

Bater.

Also hat sie ja auch keine bunkle Vorstellung mehr, sondern eine klare.

Rerbinand.

D nun weiß ich! Der ba, ber ben Apfet fpeifet!

Du meinst also, ber wisse nicht, ob er in einen Upfel, ober in ein Stud Rhabarberwurzel beiße? Kerbinanb.

Nein, bas kann nicht ber Fall fein. Er kann ja wol schmeden, baß er einen Apfel, und nicht Rhabarber ist. Va ter.

Also unterscheibet er ja auch etwas; er hat also gleichfalls keine bunkle, sonbern schon eine klare, nur freilich auch verworrene Vorstellung.

Matthias.

D, nun ift es gewiß Der, ber fich in ben Finger geschnitten hat!

Johannes.

Sa, bu haft es getroffen! Der wird ja auch wol ben Schmerz, ben ihm bas macht, von andern Dingen unterscheiben konnen!

Bater.

Sicher! Es wird ihm gewiß nicht so babei zu Muthe sein, als wenn ihn etwa Giner nur ein wenig kigelte.

Nifolas.

Sa, fo ift Keiner barunter, ber eine buntle Bor-ftellung hat.

Bater.

Und ich — nun wundert euch einmahl! — gestraue mir zu fagen, baß die Seele eines Jeden von ihnen, keinen Einzigen ausgenommen, irgend eine bunkle Vorstellung von Etwas habe.

Johannes.

3, wie konnen fie bas? Der Gine hat ja eine beutliche, und bie Anbern haben ja Alle klare Borsftellungen!

#### Mater.

Thut nichts! Du mußt nur wiffen, lieber Joshannes, bag unsere Seele mehr als eine Borstellung zu gleicher Zeit haben kann. Indem sie sich nämlich etwas beutlich oder klar vorstellt, kann sie sich zu eben der Zeit auch noch viele andere Dinge bunkel vorstellen. Zum Beispiel: meinst du nicht, daß jeder dieser Knaben den Schall ber kleinen Glocke hort, die Der da läutet?

Johannes.

D ja!

#### Bater.

Aber da Jeder von ihnen seine ganze Ausmerk-samkeit auf etwas Anderes richtet, und auf das Läuten also gar nicht Acht hat: sollte ihre Seele wol in diesem Augenblicke den Schall, den sie hort, von jedem andern Schalle unterscheiden?

Johannes.

Mein!

#### Nater.

Alfo, mas fur eine Borftellung hat benn nun wol die Seele biefer Anaben von bem Schalle ber Glode, ben Einzigen ausgenommen, ber barauf achtet? Sobannes.

Gine bunfle.

#### Bater.

Siehst du? — Aber bieser Einzige, ber fich ganz allein mit ber Glode beschäftiget, sollte ber wol nicht auch irgend eine bunkle Borstellung nebenbei haben?

Ich mußte nicht, welche!

Bater.

Ich aber glaube boch eine folche in feiner Geele

wahrzunehmen. — Siehe nur Den ba, ber sich geschnitten hat, recht ausmerksam an: nicht wahr, er scheint zu schrein? Dies Geschrei bringt ohne Iweisel auch in die Ohren Dessen, der da mit der Glocke spielt. Seine Seele stellt sich also wirklich dies Geschrei seines Bruders oder Freundes mit vor; aber nur dunkel, weil sie mit etwas Underem beschäftiget ist. Stellte sie sich dasselbe klar vor, das heißt, unterschiede sie wirklich das Geschrei des Schmerzes, welches dieser anhebt, von jedem andern Geräusche, so wurde er sich ja nach ihm umsehen, ob er ihm nicht etwa helsen könne. Meinst du nicht auch, Johannes?

Johannes.

Ja!

## Bater.

Du siehst also, daß auch die Seele dieses Knaben in dem Augenblicke eine dunkte Vorstellung hat.
— Jest sagt mir vor, was ich anschreiben soll.

Mitolas.

D, foll iche fagen?

Mile.

Rein! ich! ich! ich!

Bater.

Nun, Alle zugleich könnt ihrs boch nicht fagen!
— Wir muffen losen. Geschwind nenne Zeder, so wie die Reihe an ihn kommt, einen der alten Perseschen Könige, und zwar in der Ordnung, wie sie auf einander gefolgt sind. Der, auf welchen der lette, Darius Kodo mannus, trifft, habe gewonnen.

(Sie nennen bie Ronige, und Darius Robomannus fallt auf Mikolas.)

Alfo bu, Nikolas, fag' an!

## Difolas.

Unfere Seele ftellt fich einige Dinge buntel por.

Bater.

Salt! - Run mußt du mir auch erft fagen, was bas heißt.

Difolas.

Das heißt: fie fann bas Ding, bas fie fich vorstellt, nicht recht von anbern Dingen unterscheiben.

Bater.

But! - Nun weiter.

Difolas.

Unfere Seele stellt fich auch zuweilen etwas klar vor.

Bater.

Das heißt?

Rifolas.

Das heißt: sie kann zwar bas Ding, bas sie sich so vorstellt, von andern un= terscheiden, aber sie kann nicht die Kenn= zeichen angeben, wodurch es von andern Dingen unterschieden wird.

Bater.

Und wie wird eine folche klare Vorftellung begwegen auch genannt?

Nikolas.

Eine verworrene.

Bater.

Ich hab's; nur weiter!

Nikolas.

Unfere Seele ftellt fich auch zuweilen etwas beutlich vor.

Das beift?

Mikolas.

Das heißt: fie kann Das, mas, fie fich fo vorstellt, nicht bloß von andern Din= gen unterscheiben, fondern fie kann auch bie Kennzeichen angeben, wodurch es von andern Dingen unterschieden wird.

Bater.

Gut!

Difolas.

Wenn sie aber babei bloß an solche Kennzeichen benkt, welche bas Ding mit allen andern Dingen, bie zu einerlei Art gehören, mit einander gemein hat, so heißt die Vorstellung davon eine allgemeine, ober ein Begriff.

Bater.

Punktum! — Run, Kinder, ehe wir weiter gehen, fagt mir boch, sollte bas Alles, was wir von
unserer Seele nun schon erkannt haben, auch wol
auf die Seelen der Thiere passen? — Erstens, was
meint ihr, sollten diese auch wol solche Wesen sein,
die man nicht sehen, horen, fuhlen, schmecken, oder
riechen, mit Einem Worte, die man durch keinen
unserer funf Sinne wahrnehmen kann?

Johannes.

D ganz gewiß! Ich wenigstens habe sie auf biese Weise niemahls mahrgenommen.

Bater.

Ich auch nicht, und so viel ich weiß, Niemand.

— Und sollten biese Thierfeelen sich wol auch etwas vorstellen können?

Dietrich.

D freilich! — Wenn ich bem Hunde ein Stude Brot hinwerfe, so schnappt er banach; er muß sich ja also wol bas Brot vorgestellt haben.

Bater.

Aber sollte die Hundeseele auch wol wissen, daß fie sich etwas vorstellt, und sollte sie sich also ihrer Borstellungen bewußt sein?

Difolas.

I, fonft murbe er ja nicht banach fcnappen!

Bater.

Stellt aber die Seele der Thiere sich auch wol die Dinge durch Husse der Sinne vor?

Gottlieb.

D ja; unfer Spabille kann ja auch feben, boren, riechen, schmeden und fublen, eben fo, wie wir.

Bater.

Riechen kann er noch besser, als wir. Die Thiere haben gemeiniglich einen ober ben andern Sinn viel schärfer, als die Menschen. Bei einigen sindet man weniger Sinne, als wir haben; andere mögen vielleicht mit Sinnen begabt sein, die wir gar nicht kennen. — Nun, also haben die Thiere auch Sineneskraft. Last uns weiter fragen: unsere Seele stellt sich einige Dinge dunkel vor; was meint ihr, sollten das die Thierseelen auch wol thun?

Kerbinanb.

Ich glaube, ja.

Bater.

Und warum glaubst bu, ja?

Kerbinanb.

Ich weiß es nur nicht so zu sagen.

Bater.

Das heißt, bu hast selbst noch teine beutliche Borstellung bavon; sonst könntest bu es sagen. Laß sehen! Nicht wahr, wenn wir träumen, so stellen wir und bie Dinge, von welchen wir träumen, bunkel vor? Kerbinanb.

Ja!

Bater.

Nun, haft bu nie bemerkt, bag bie Hunde auch - zu traumen pflegen?

Ferbinand.

Ach ja, zuweilen bellen sie ordentlich im Schlafe, und wedeln mit dem Schwanze.

Bater.

Zweifelst du also noch, ob ihre Seelen auch zuweilen dunkle Vorstellungen haben?

Ferdinand.

Nein! — Aber haben sie auch wol klare Borftellungen?

Bater.

Das wollen wir gleich sehen. — Hier ist ein Stein und hier ein Stud Brot von gleicher Große, und fast von gleicher Farbe; die wollen wir Spaditten vorlegen, und bann sehen, ob er sich wol vergreifen werbe, ober ob er das Brot von bem Steine sogleich zu unterscheiben wisse. Ruse ihn Einer her.

Matthias (ber gurucktommt).

Spadille war nicht ba, aber hier ift Cerberus.

Bater.

Gleich viel. Nun gebt Acht; Cerberus! — Haha! febt ihr?

Matthias.

D, ber weiß bas Gine von bem Undern gut genug ju unterscheiben!

Bater.

Was hat er jest also für eine Borftellung gehabt?
Gottlieb.

Gine flare.

Mater.

Aber follte er wol babei gebacht haben, woburch eisgentlich bies Brotvon anderm Brote unterschieden wird?

Mein!

Bater.

Ober sollte er babei etwa an biejenigen Kennzeichen bes Brotes gebacht haben, wodurch es sich vom Fleische, von Fischen und von andern Dingen unterscheibet?

Johannes.

Mein !

Bater.

Wir haben wenigstens keine Ursache, es zu vermuthen. Deutliche Vorstellungen und allgemeine Begriffe außern die Thiere niemahls; man hat dasher Recht, zu sagen, daß sie zu solchen Vorstellungen unfähig sind. Das ist also der erste Vorzug, den der liebe Gott unsern Seelen vor den Seelen aller Thiere gegeben hat. Und wollt ihr wiffen, wie man diesen unsern Vorzug zu nennen pflegt? Man nennt ihn — den Verstand. Wenn man also sagt, unsere Seele habe Verstand, was heißt das nun wol mit andern Worten?

Johannes.

Gie tann fich etwas beutlich vorftel=

len und fich allgemeine Begriffe machen. Rater.

Richtig! Auch bas wollen wir auf unserer Tafel anmerken. — So! Und nun noch eine Frage: wenn der Verstand in dem Vermögen besteht, sich etwas deutlich vorzustellen und allgemeine Begriffe zu bilben, wie werden wir es denn wol anzufangen haben, um diesen unsern Verstand zu vergrößern, zu erweitern, zu vervollkommnen?

Johannes.

Wir muffen suchen, uns von allen Dingen recht beutliche Borftellungen zu machen, ober uns bie Kennzeichen zu merken, wodurch sie von andern Dingen unterschieden werden.

Bater.

Richtig! Aber wie machen wir nun bas? — Wer weiß?

Gottlieb.

Dich! ich! — Wir muffen nur recht Acht gesten, wenn wir etwas feben, ober boren.

Bater.

So ists. Je mehr wir auf Das, was wir sehen ober horen, achten und barüber nachbenken, besto beutlicher wird unsere Vorstellung bavon, besto besser können wir es unterscheiben und behalten. — Seht, ihr jungen Freunde, ba habt ihr also auf einmahl ein sicheres Mittel gelernt, recht viel Verstand zu bekommen; und bieses Mittel heißt?

Mile.

Achtsamfeit!

Bater.

Genug fur heute.

# Drittes Befpråch.

Der Bater erschien am folgenben Tage mit einem gufammengebrehten Schnupftuche in ber hanb, unb gab, ohne etwas babei zu fagen, Jebem einen Rlapps.

Ulle.

Au! au weh! hi! hi! au weh! ha! ha! Vater.

Was ift?

Ginige.

Es thut weh.

Mater.

Das ist mir lieb.

Giniae.

Warum benn?

Mater.

Weil ihr dadurch wieder eine schone Eigenschaft unserer Seele kennen gelernt habt.

Johannes.

Was benn für eine?

Bater.

Richt mahr, ihr fühltet Alle ein wenig Schmerz?

Ja!

Bater.

Ihr wift boch auch Alle, woher biefer Schmerz kam?

Mile.

Ja!

6. Geelenlehre.

Der Plumpsack namlich war die Ursache biefes Schmerzes, und ber Schmerz war eine Wirkung bes Plumpsacks; nicht?

Mile.

Sa!

## Bater.

Eine Seele kann also von einigen Wirkungen bie Ursache, und von einigen Ursachen bie Wirkung einsehen?

## Nikolas.

Was ist benn bas eigentlich — Ursache und Wirkung?

Das, was etwas macht, heißt die Urfache, und Das, was burch etwas gemacht wird, heißt die Wirkung. Der Plumpsack, ober eigentelicher zu reben, mein Urm, ber ben Plumpsack führte, machte ben Schmerz; er war also die Ursache besselben; ber Schmerz wurde durch diesen meinen Urm mit dem Plumpsacke gemacht; er war also eine Wirkung bavon. Versteht ihr?

21 [le.

Dia! .

# Vater.

Nun, kann eure Seele nicht von einigen Dins gen die Ursache beutlich einsehen, und weiß sie nicht auch eben so beutlich von andern Dingen, was fie fur eine Wirkung haben?

Mile.

Sa!

## Bater.

Roch eins! Wenn euch Jemand fagte: Die

Magigteit erhalt uns gefund, alfo muf= fen wir maßig fein, ware euch bas begreiflich? Einiae.

D ja!

Bater.

Aber wenn ein Anderer euch sagte: Die Må= figkeit erhalt uns gesund, also muffen wir nicht mäßig sein, ware euch das auch begreislich?

Ginige.

D nein; bas ware ja bumm!

Bater.

Ihr meint alfo, aus bem Grunde, baß bie Mäßigkeit gefund erhalt, fließe nur bie Folge, baß man maßig leben muffe; aber es folge keines- weges baraus, bag man unmaßig leben muffe?

MILe.

Sa!

Bater.

Ihr könnt also auch einsehen, wie eine Sache in ber andern gegründet ist, ober ob eine Sache aus der andern folgt, ober nicht. Nun, so hort benn, was ich euch eigentlich sagen wollte: weil unsere Seele das Alles kann, weil sie die Urfachen und Wirkungen, Gründe und Folgen erkennen und begreifen kann, so sagt man, sie habe Vernunft. Hat also eure Seele auch wol schon Vernunft?

Mile.

D ja!

Bater.

Warum?

Dietrich.

3, bas haben wir ja eben erfahren: weil fie beutlich einsehen kann, bag etwas gemacht wirb, und woburch es gemacht wirb; und weil sie begreifent kann, ob eine Sache in ber anbern gegrundet ift, ober nicht.

Bater.

Habt ihr wol schon von mehren Dingen die Ursache ober ben Grund, und wiederum von andern die Wirkung ober die Folge eingesehen? — Jum Beispiel: es regnet jest; woher kommt der Regen?

Gottlieb.

Mus ben Wolken.

Bater.

Was find also bie Wolken? Matthias.

Die Urfache bes Regens. Bater.

Und was ist ber Regen? Johannes.

Gine Wirkung ber Wolken.

Bater.

Ein anderes Beispiel. Gebt einmahl Ucht, ob ihr von einem Sage, ben ich euch vorlegen will, ben Grund, und von einem andern die Folge erkennen und angeben konnt.

Man muß, woes etwas zu lernen giebt, aufmerkfam fein; warum?

Ginige.

I weil man sonst nichts lernt.

Bater.

Wer ein recht geschidter und brauchba=

rer Mann werben will, ber munfcht auch viel zu lernen; was folgt baraus?

Ginige.

Daß er auch immer aufmerkfam fein wird, wo es etwas zu lernen giebt.

Bater.

Und wie heißt nun die Rraft, mit welcher eure Seele bies Alles erkannte?

Mile.

Bernunft.

Bater.

Wohl! — Seht hier ein Bild \*), das uns an biefe Eigenschaft unserer Seele wieder erinnern kann. Um himmel ist ein Regenbogen vorgestellt; und biefer Jungling hier bemuht sich, die Ursachen besselben einzusehen.

Difolas.

Was hat er denn in der Hand?

Ein breiediges geschliffenes Glas, Prisma ober Farbenspalter genannt. Wenn man ein solches Glas gegen die Sonnenstrahlen halt, so daß ste dadurch schießen mussen, so werden sie sieben Wahl gespalten, und jeder Theil berselben zeigt sich unter einer besondern Farbe, — veilchenfarbig, purpur, blau, gelb, pomeranzengelb und roth. Eben biese Farben bemerkt der Jüngling auch in dem Regenbogen. Da er nun beobachtet hat, daß zur Zeit eines Regenbogens immer viele seuchte Dünste oder Regentropsen in der Luft sind, so schließt er, daß

<sup>\*)</sup> Tafet I., 2.

bie Sonnenstrahlen, indem sie dadurch schießen, eben so getheilt werden, als wenn man ihnen das Prisma vorhalt. Um bessen noch gewisser zu werden, setzt er ein Glas mit Wasser an die Sonne, und da sieht er nun mit Bergnügen, daß hinter dem Glase ebendieselben Farben entstehen, die er hinter dem Prisma und in dem Regendogen wahrnahm. Er ist daher nun völlig überzeugt, daß der Regendogen eine Wirkung der Sonnenstrahlen und der wässerigen Dünste ist, die sich in der Luft besinden. Er hat also die Ursache des Regendogens deutlich erkannt; — und mit welcher Kraft seiner Seele that er das?

Dietrich.

Mit feiner Bernunft.

Bater.

Was meint ihr nun: follten die Seelen ber Thiere wol auch Bernunft haben?

Ulle.

Nein! — man nennt sie ja unvernünftige Thiere.

Bater.

Aber giebt man ihnen auch diesen Namen wol mit Recht? Konnen sie wirklich in keinem Falle die Ursache von etwas erkennen, und wissen sie wirklich in keinem Falle, was eine Sache fur Wirkungen habe?

Johannes.

D ja! — wenn man unferm Cerberus bie Peitsche zeigt, so lauft er fort, weil er einige Mable Schlage bamit gekriegt hat, als er in bem Garten Locher krafte.

Du meinst also, er wisse, bie Peitsche sei bie Urssache von bem Schmerze, ben ihm bie Schläge verursachten?

Johannes.

Za!

#### Bater.

Aber sollte er sich von dieser Peitsche, von dem baburch verursachten Schmerze, und von dem Zusammenhange, der zwischen beiden Statt findet, wol eine deutliche Vorstellung machen?

# Johannes.

Nein; die Thiere haben ja nur bunkle und versworrene Borstellungen.

## Bater.

Ober follte ber Hund, ober irgend ein anderes Thier, wol eben so, wie ihr es konntet, den Grund und die Folge von den Sagen einsehen konnen, bie ich euch jest eben vorlegte?

2111e.

D nein!

## Bater.

Also hat er auch keine Bernunft! Also abermahls ein großer Borzug, ben der Schöpfer uns vor allen andern lebenden Wesen hienieden verliehen hat! — Und welcher Borzug! Er ist es, ber uns in den Stand sett, Gott, unsern Schöpfer, zu erskennen, zu lieben, und burch die Erfüllung seiner Geset einer Glückseigkeit theilhaftig zu werden, der ren kein vernunftloses Wesen fähig ist. Last uns ihm dafür danken, und durch einen guten Gebrauch bieses Geschenkes uns bessen immer würdiger zu mas

chen suchen! — Nun, Johannes, fage mir vor, was ich anschreiben foll.

Johannes.

Unsere Seele hat auch Vernunft. Vater.

Und was heißt bas nun mit andern Worten? Sohannes.

Sie kann von vielen Dingen bie Ur= fache und auch die Wirkung deutlich ein= feben, und fie kann begreifen, wie Eins in dem Andern gegründet ift, oder wie Eins aus dem Andern folget.

Bater.

Und wie muffen wir es benn nun wol anfangen, um recht viel Vernunft zu bekommen?

Johannes.

Sa, wir muffen uns nur immer bemuhen, die Ursachen und Wirkungen, den Grund und die Folge ber Dinge einzusehen.

Bater.

Das heißt ja wol mit andern Worten: wir musfen uns gewöhnen, bei jeder Sache, die uns vorkommt, zu fragen: wie entstand sie? woher rührt sie? wer hat sie gemacht? wozu nut sie? was bringt sie hervor? oder wozu gebraucht man sie?

Johannes.

Ja!

## Bater.

Und wenn wir etwas benken, horen, ober lesen, so mussen wir uns oft die Fragen vorlegen: warum bas? und, was folgt baraus? Nicht?

Mile.

Sa!

Jest, Kinder, laßt uns fortsahren, unserer Seele aufzupaffen, ob wir nicht vielleicht noch mehre Eigenschaften in ihr entbeden können. Um aber unterbeß nicht mußig zu sein, wollen wir mit einander plaubern.

Mitolas.

Woruber?

Bater.

Ueber die große hölzerne Tafel da. Ich will das Gespräch anfangen; sage ich etwas, worin ich euch zu irren scheine, so habt ihr die Erlaubniß, mir zu widersprechen, welches sonst, wie ihr wol wißt, sich nicht schickt für Kinder. — Die Tafel ist schneesweiß.

Alle (lachend).

Nein, diese Tafel ist nicht schneeweiß; sie ist pech-schwarz.

Bater.

Da sind wir ja auf einmahl ganz verschiebener Meinung. Ich bejahe, daß die Tasel schneeweiß. sei, und ihr Alle verneint es. War es nicht so?

Mile.

Ja wohl!

Bater.

Ihr glaubt boch auch wol Alle eurer Sache recht gewiß zu fein?

Mile.

D ja! so gewiß!

Bater.

Salt! Da hatten wir ja, ehe wir es vermutheten, wieber eine neue Rraft in unferer Seele ent

beckt. — Sie kann also auch einsehen, ob etwas musse bejaht ober verneint werden?

Mile.

Ja, bas fann fie.

Bater.

Nun, bas ift mir lieb: fo weiß ich, bag unfere Seele auch urtheilen kann.

Johannes.

Urtheilen?

Bater.

Sa; benn bas nennt man ja urtheilen, wenn Jemand einsieht, ob etwas musse bejaht ober verneint werben. Kann bas nun eure Seele nicht auch?

Mile.

D ja!

Bater.

Wir wollen boch gleich noch einmahl feben, ob es auch wirklich mahr fei. Ich will etwas an die Tafel schreiben, und ihr follt mir sagen, ob Das, was ich angeschrieben habe, bejaht, ober verneint werben musse.

(Er schreibt an bie Tafel:) Unsere Erbe ift

vieredig.

Run, fieht eure Seele ein, ob dieser Sat bejahet ober verneint werben muffe?

Mile.

D ja; er muß verneint werden! Unsere Erde ist ja rund; wie kann sie benn viereckig sein?

Bater.

Nun, ich sehe wol, es ist wirklich wahr; eure Seele hat auch schon eine Urtheilskraft. — Aber nicht zu voreilig; es konnte boch wol nicht wahr

fein! Es fragt sich namlich: fieht eure Seele auch wol, und zwar ganz beutlich, ben Grund ein, warum ber Sat, ben ich an die Lafel schrieb, nicht bejahet, sondern verneint werden musse?

Johannes.

D, wir wiffen ja wol vier Grunde fur einen, bag bie Erbe rund fein muß!

Bater.

Lag boch horen! Erstens -

Johannes.

Es find ja Leute rund um bie Erbe herumge-fahren.

Bater.

Wie konnten biese aber wissen, daß sie rund um bie Erbe gefahren maren?

Johannes.

I, weil sie immer gegen Westen schifften, und boch von Often her wieber jurudkamen an ben Ort, von welchem sie ausgefahren waren.

Bater.

Richtig; baraus konnten sie es allerbings wiffen. Run, ber zweite Grund?

Difolas.

Dich, Vater! — Wenn man aufs Meer fahrt, und immer weiter vom Lande weggetrieben wird, so kann man balb darauf das flache Land, wobei man abgefahren ist, gar nicht mehr sehen; nach und nach verschwinden auch die Häuser aus unsern Augen, dann die Thürme, und endlich die höchsten Berge.

Bater.

Nun, was folgt baraus?

Difolas.

Ja, daß bie Erde rund fein muffe. Bater.

Wie so?

Difolas.

3, wenn fie nicht rund mare, fo mußte man ja bas Niebrige eben fo lange, ale bas Sobe feben ton= nen!

Bater.

Du hast Recht, Nikolas!

Gottlieb.

Ja, und benn auch, wenn — Bater.

Es ift an den gesagten beiden Grunden für dies Mahl genug, lieber Gottlieb! Ihr habt mir bewiessen, daß ihr diese beutlich erkannt habt, und so ist es also gewiß, daß ihr mit Urtheilskraft versehen seid. Freuet euch, Kinder, das ist wieder ein Vorzug, ben der liebe Gott uns Menschen vor allen andern Wesen auf dieser Erde verliehen hat!

Johannes.

Konnen benn die Thiere nicht urtheilen?

Bater.

Meinst du etwa, daß sie es konnen? Johannes.

3ch weiß nicht.

Bater.

Du mochtest es aber boch vermuthlich gern wissen?

Johannes.

Ja!

Bater.

Run gut; mir fallt ein Mittel ein, wie wir es

erfahren konnen, ohne daß wir nothig haben, Jemanb barum zu fragen.

Johannes. Was ift das für ein Mittel? Vater.

Ich habe einmahl gehört, daß unsere Seele eine besondere Kraft haben soll, wodurch sie in den Stand gesetzt wird, Wahrheiten, die sie von Andern niemahls gehört hat, selbst zu ersinden. Man sagt nämlich, wenn sie nur erst zwei Urtheile habe, so könne sie aus denselben mit leichter Mühe ganz von selbst ein drittes ziehen, welches ihr Keiner jemahls gesagt hat. Und diese ihre Geschicklichkeit nennt man das Vermögen, zu schließen, oder durch Vernunstsschlässe einmahl versuchen, od unsere Seelen ebendieselbe Kraft besigen, und wenn sie dieselbe besigen, od wir wol damit ersorschen können, od die Thiere Urtheilskraft haben, oder nicht?

Iwei Urtheile, sage ich, mussen ber Seele erst gegeben werden; dann weiß sie aus benselben, ohne alle Husse, ein drittes herzuleiten. — Hier sind zwei Urtheile, die ich an die Tafel schreiben will; gebt einmahl Acht, ob ihr daraus wol von selbst ein brittes

machen tonnet.

Er fies: Wer sich keine beutliche Vorstellungen machen, und nicht ben Zusammenhang zwischen Grund und Folge einsehen kann, kann auch nicht urtheilen.

3meites: Die Thiere tonnen bies nicht.

Drittes: Ulfo -

Johannes.

Alfo konnen die Thiere auch nicht urtheilen.

Sieh, sieh! Da ist ja bas britte Urtheil, als wenn es Jemand herbeigerufen hatte! — Wer hat bir bas vorgesagt, Johannes?

Johannes. '

Rein Menfch!

### Bater.

Nun, so muß es boch wol wahr sein, baß unsere Seele diese sonderbare Kraft besigt! Aber ist es nicht recht wunderbar, daß wir auf diese Weise Manches ersahren können, was wir mit allen unsern Sinnen nicht wahrzunehmen vermögen, und was uns kein Mensch gefagt hat? — Laßt uns gleich noch eine andere Probe machen. Seht, hier sind drei versiegelte Päckhen; in jedem ist eine gewisse Anzahl von Rechenpfennigen. Ihr sollt sie nicht erbrechen; ihr sollt sie nicht einmahl anfassen; und doch wette ich, daß eure Seele durch Schlusse erfahren kann, ob in dem einen Päckhen mehr Rechenpfennige, als in dem andern, sind.

#### Mifolas.

D, das konnen wir boch wol nicht!

## Bater.

Eure Seele kann mehr, als ihr glaubt! Ihr sollt gleich sehen. Ich muß euch nur erst wieder zwei Urtheile geben, so ist mir fur das dritte gar nicht bange. — Ich will sie euch abermahls an die Tafel schreiben:

Erstes: In bem ersten Packen find nicht mehr und nicht weniger Pfennige, als in bem zweiten.

3meites: In bem zweiten Packen find nicht

mehr und nicht weniger Pfennige, als in bem britten.

Nun bas britte Urtheil: Alfo -

Dietrich.

Alfo find in allen breien gleich viel.

Bater.

Alfo in keinem mehr ober weniger, als in bem anbern?

Mile.

Nein, in feinem mehr, als in bem anbern!

Bater.

Nun wollen wir boch sehen, ob unsere Seele auch recht geschlossen hat. (Er erbricht bas Packen.) In diesem sind — seche, in dem zweiten — auch seche, und in dem dritten —

Johannes.

Ja wirklich auch sechs! Das ift boch narrisch!

Bater.

Erstaunt über bie wunderbaren Fahigkeiten, bie unferer Seele verliehen find !

Gottlieb.

Den Seelen der Thiere hat Gott biefe Kraft wol auch nicht gegeben?

Mater.

Das brauche ich euch wieder nicht zu fagen, weil eure Seele es ebenfalls von felbst wiffen tann.

Ferbinanb.

Das auch?

Bater.

Allerdings; gebt nur Acht! — Richt mahr, ihr begreift wol, daß Einer, der nicht urtheilen kann, auch nicht zu schließen vermag? Johannes.

D ja! — Denn wenn man schließen will, fo muß man ja bas britte Urtheil selbst machen.

Bater.

Richtig! - Nun lagt uns bas erft wieder an bie Tafel ichreiben.

Erstes Urtheil: Wer nicht urtheilen kann, ber kann auch nicht schließen. Nun fragt sichs: können bie Thiere urtheilen, ober nicht?

Johannes.

I, nein! Das haben wir ja eben erft ausfindig gemacht, bag fie bas nicht konnen.

Bater.

But, fo fei bas unfer zweites Urtheil:

3weitens: Die Seelen der Thiere konnen nicht urtheilen.

Nun bas britte: Also -

Johannes.

Alfo konnen bie Seelen ber Thiere auch nicht schließen.

Bater.

Seht ihr? Da haben wir es ja! Und hat uns das wieder Jemand gesagt?

Mile.

Mein !

Bater.

Uss ift es völlig ausgemacht, unsere Seelen haben wirklich Kraft, zu schließen. — Auch an diese beiden Kähigkeiten unserer Seele, die wir jest erkannt haben, an die Urtheilskraft und an die Kraft zu schließen, könnt ihr euch erinnern, indem ihr unser heutiges Bild ansehet. Sagt mir,

was bentet wol ber Knabe, ber hier vorgestellt ift? Nikolas.

Er benkt, daß die Sonnenstrahlen und die feuchten Dunste in der Luft die Ursache des Regenbogens sind.

Bater.

Er fieht also ein, bag ber Sag, ben bu mir jest fagft, bejahet, und nicht verneint werben muß? Nikolas.

Ja!

Bater.

Was thut er also?

Nikolas.

Er urtheilt.

Bater.

Richtig. Also konnen wir uns erftlich babei er- innern? —

Difolas.

Daß unsere Seele Urtheilskraft hat. Bater.

Ich vermuthe aber, daß in der Seele dieses aufmerksamen Knaben noch mehr vorgeht. Sollte er nicht vielleicht, indem er den Regendogen beobachtet, auch noch dies denken: Der Regendogen kommt von den Sonnenstrahlen und von den wässerigen Dünssten oder Regentropsen her, die jest in der Luft sind; wenn aber viele wässerige Dünste in der Luft sind, so regnet es entweder gleich, oder doch gesmeiniglich bald: also ist es wahrscheinlich, daß wir heute oder morgen auch hier bei uns Regen haben werden, es müste denn sein, daß der Wind die Rezgenwolken vertriebe. — Und gesetz nun, daß seine Seele dies denkt, was thut sie da?

Dietrich.

Gie fcbließt.

Bater.

Sanz recht: sie schließt. Wenn wir ben Schluß, ben seine Seele macht, an die Tafel schreiben wollten, so wurde er ungefahr so lauten:

Erftes Urtheil: Wenn viele mafferige Dunfte in der Luft find, fo ift zu vermuthen, daß es

bald regnen werde.

3 weites: Jest eben sind viele mafferige Dunfte in ber Luft.

Drittes: Also ist zu vermuthen, daß es balb regnen werbe.

Un welche Seelenkraft kann uns dies Bild also gleichfalls erinnern?

Ulle.

Un bie Rraft, gu ichließen.

Vater.

Dietrich, sage bu mir jest vor, was ich anschreisben foll.

Dietrich.

Unfere Seele kann auch urtheilen. Bater.

Das heißt?

Diterich.

Sie tann einsehen, ob etwas muffe be= jahet, ober verneint werben.

Bater.

Kerner?

Dietrich.

Unfere Seele kann auch schließen.

Bater.

Und was heißt bas?

## Dietrich.

Sie kann aus zwei Urtheilen von felbst ein brittes ziehen, ohne daß es ihr Jemand sagt.

Bater.

Gut! - Und fo weit fur heute!

# Biertes Gespråch.

Um folgenden Tage, da die Gesellschaft sich wiederum versammelt hatte, und der Vater eben in Begriff stand, den Faden des gestrigen Gesprächs wieder aufzunehmen, hielt er plöglich ein, neigte den Kopf nach der Gartenseite hin, und schien auf einmahl ganz Ohr geworden zu sein.

Johannes.

Was ist?

Bater.

Sorch! horch! -

(Alle horchen und Alle schrein, wie mit Einem Munde: "Ah! bie Nachtigall!" Es war bie erste, bie sich wieder horen ließ.)

Bater (winkenb).

Still! still!

(Alle beobachten ein tiefes Schweigen, bis die Rachtis gall felbst eine Pause macht.)

Bater.

Bas haben wir jest gethan?

### Mile.

Wir haben ber Nachtigall zugehört.

Bater.

Hat wol Einer unter uns, indeg wir ihr zuhorten, an etwas Underes gedacht?
Ulle.

Mein!

Bater.

Unsere Seele hat also alle andere Gedanken unterdruckt, um nur allein an den lieblichen Gesang der Nachtigall zu benken; nicht?

Ulle.

Ja!

Bater.

Konnt ihr mir Dies, mas unsere Seele jest that, mit einem einzigen Worte fagen?

Johannes.

D ja! fie war aufmerkfam. Bater.

Richtig! Also wieber ein neues Vermögen unsferer Seele: sie kann auf etwas aufmerksam sein; ober mit andern Worten, sie kann, wenn sie will, ihre Gedanken oder Vorstellungen von allen andern Dingen abziehen, um sie auf eine einzige Sache zu richten.

Difolas.

Aber bas konnen boch bie Thiere gewiß auch? Bater.

Woraus schließest bu bas, Nikolas?

Nikolas.

Ja, spigen nicht manchmahl bie Hunde und bie Pferbe bie Ohren, als wenn sie recht aufmerksam nach etwas hinhorchten?

### Bater.

Das thun sie; und wirklich benkt ihre Seele bann auch an nichts Anderes, als an Das, worauf sie horen oder sehen. Aber, sage mir, hast du wol jemahls bemerkt, daß die Thiere auf Etwas ausmerksam sind, das nicht einen oder den andern ihrer. Sinne rührt? Zum Beispiel, auf Etwas, das abwesend ist, wie etwa auf den großen Mogul?

Mitolas (lachenb).

Mein !

#### Bater.

Ober auf Etwas, das durch die Sinne gar nicht wahrgenommen werben kann, wenn es uns auch gegenwärtig ist, wie z. B. auf die Krafte und Fabhigkeiten ihrer ober unserer Seelen?

Mitolas.

Mein!

### Bater.

Aber kann unfere Seele auf Etwas achten, bas abwesend ift?

Mitolas.

D ja!

#### Bater.

3. B., da wir in der Erdbeschreibung zu dem Reiche des großen Moguls kamen, war eure Seele da nicht aufmerksam auf Das, was ich von ihm und seinem Lande euch erzählte?

Difolas.

Ja wol!

#### Bater.

Und feib ihr jest nicht eben fo aufmerkfam auf Das, mas wir von unferer Seele entbeden konnen, ungeachtet nichts bavon weber gehort, noch gefeben,

noch durch irgend einen andern außern Sinn mahr= genommen werden fann?

Nikolas.

Ja!

Bater.

Unfere Seele kann also aufmerksam sein 1. auf Etwas, bas uns nicht gegenwartig ift; 2. auf Etwas, bas burch keinen ber augern Sinne wahrge-nommen werben kann, wenn es auch bicht bei uns ware!

Ulle.

Za!

Bater.

Und auf solche Dinge konnen die Seelen der Thiere nicht aufmerksam sein?

Ulle.

Mein!

Bater.

So ist ja zwischen unserer Ausmerksamkeit und ber Ausmerksamkeit ber Thiere ein großer Unterschied! — Noch eins! Glaubt ihr wol, daß die Thiere sich so ganz von freien Studen vornehmen können, auf Etwas ausmerksam zu sein? Ober, mit andern Worten, daß sie sich diejenigen Dinge, auf welche sie ausmerksam sein wollen, von freien Studen wahlen können?

Dietrich.

Rein, bas glaube ich nicht.

Bater.

Ich auch nicht; benn nie habe ich bemerkt, daß sie anfangen, auf etwas aufmerksam zu sein, als wenn sie burch etwas Sinnliches dazu gereizt werben. — Aber unsere Seele? Kann die nicht von

freien Studen fich Dasjenige mahlen, worauf fie ihre Aufmertsamkeit richten will?

Mile.

D ja!

Bater.

Jest sind wir auf die Fähigkeiten der Seele aufmerksam; aber sobald wir wollen, denken wir an etwas Anderes. Also hängt es ja von uns selbst ab, worauf wir achtsam sein wollen, und wie lange wir es sein wollen. Die Ausmerksamkeit also, deren wir fähig sind, unterscheidet sich himmelweit von derjenigen, deren die Thiere fähig sind.

— Nun will ich euch auch wieder ein Bilb zeigen \*).

Seht, hier ist einer von ben großen Affen vorgestellt, die man Orang-Utang nennt, und die euch schon aus der Naturgeschichte bekannt sind. Bor ihm stehen zwei Knaben, die ihn ausmerksam betrachten. Gewiß denken die Seelen der Knaben jest an nichts anderes, als an diesen Uffen; was sind sie also in diesem Augenblicke?

Ulle.

Sie find aufmerkfam.

Bater.

Sollte aber biefen Kindern, indeß fie ben großen Affen betrachten, nicht einfallen, daß er eine Mehnlichkeit mit irgend einem andern Befen habe?

Gottlieb.

D ja, mit bem Menschen.

Bater.

Die Knaben halten also wol das Bild bes Uf-

<sup>\*)</sup> Tafel. I. 3.

fen mit bem Bilbe eines Menfchen in Gebanten ger fammen ?

Kerbinanb.

Bermuthlich.

Bater.

Und wist ihr, wie man bas nennt, wenn bie Seele erst Ein Ding, bann ein Anderes benkt, bann beibe mit einander in Gedanken zusammenhalt? — Das nennt man, ein Ding mit dem andern versgleichen. — Was thun also diese Knaben, Matthias?

Matthias.

Sie vergleichen ben Uffen mit einem Menschen. Bater.

Und warum thun sie das?

Matthias.

Ja, sie wollen wissen, ob der Uffe eben so aussieht, wie der Mensch.

Bater.

Das heißt mit anbern Worten, sie wollen wiffen, ob Uffe und Mensch einander ahnlich oder unahnlich sind. — Der eine dieser Knaben scheint seine Ausmerksamkeit vornehmlich auf die Hande oder Borderfüße des Uffen zu heften, der andere hingegen auf die Füße oder Hinterhande desselben. Jener sindet, das die Vorderhande des Uffen eine große Uehnlichkeit mit menschlichen haben; dieser hingegen demerkt, das die Hinterhande desselben sich von den Küßen eines Menschen merklich unterscheiden, weil sie gleichfalls völlig wie Hande gestaltet sind. Jener entbeckt also eine Aehnslichkeit, dieser hingegen eine Unahnlichkeit oder Verschieden heit zwischen Uffen und Menscher Verschieden heit zwischen Uffen und Menscheit

fchen. Und wollt ihr wiffen, welche Rrafte ihrer Seele fle babei anwenben?

Afle.

D ja!

Bater.

Die Seele bes ersten ubt ihren Wit, die Seele bes andern hingegen ihren Scharfsinn. Durch den Wit namlich stellen wir uns die Aehnlichkeiten, durch den Scharfsinn die Verschiedenheit der Dinge vor. — Sollte eure Seele wol auch schon etwas Wit und etwas Scharfsinn haben? — Doch das könnt ihr ja nicht eher wissen, die ihr es versucht habt; laßt uns also diesen Versuch gleich jett einmahl anstellen. Jeder von euch vergleiche in Gedanken den Uffen, dessen Von euch vergleiche in Gedanken den Uffen, dessen Von euch vergleichen, mit sich selbst; dann wollen wir hören, wer von euch eine Uehnlichkeit und eine Verschiedenheit zwischen Beiden wahrgenommen hat. Ich gebe euch eine volle Minute Bedenkzeit. — Nun, Gottlieb, sage du zuerst, was du bemerkt hast.

Gottlieb.

Diefer Uffe geht aufrecht, und bie Menschen gehen auch aufrecht.

Bater.

Darin find sie also einander ahnlich; — und wos burch unterscheiden sie sich von einander?

Gottlieb.

Der Uffe ist ganz rauh, die Menschen aber sind glatt.

Bater.

Gut; nun du, Matthias!

Matthias.

Der Uffe fann mit feinen Sanben etwas anfaf-

sen, ordentlich wie ein Mensch — darin ist er uns ähnlich; aber er hat einen größern Mund, als wir, und ein altes, runzeliges Gesicht — barin ist er von uns verschieden.

Bater.

Auch gut! — Jest, Ferbinand, ist bie Reihe an bir.

Ferdinand.

Der Uffe ahmt gern nach, so wie wir — Rater.

Das ist abermahls eine Aehnlichkeit, die er mit und, besonders mit Kindern, hat. Damit wir aber nicht zu viel Zeit verlieren, so soll der Eine von euch bloß eine Aehnlichkeit, der Andere eine Berschiedenheit angeben. Also nun du, Nikolas!

Nikolas. Der Uffe kann nicht sprechen.

Bater.

Richtig! Abermahls eine Berschiebenheit. So-

Johannes.

Der Uffe ist sehe gelehrig, fast wie ein Mensch. Bater.

Was kann benn so ein großer Affe wol Alles lernen?

Johannes.

Wir haben in ber Naturgeschichte ja gehört, baß er tanzen, reiten, Holz eintragen, bie Schubkarre schieben, bei Tische auswarten, auf bem Seile tanzen, wie ein Solbat Wassen gebungen anstellen, und die Trommel schlagen lernen kann.

Bater.

Das ware also wieder eine Aehnlichkeit, die er

mit uns hat; und nun, Dietrich, noch eine Ber-fchiebenbeit!

Dietrich.

Der Uffe hat feine Bernunft.

Bater.

Woraus schließest bu bas?

Dietrich.

Sa, weil er Alles so blindlings nachmacht, ohne zu wissen, warum er es thut, und sich badurch oft unglücklich macht.

Bater.

Wie so?

Dietrich.

Haben wir nicht gehört, wie dumm sich die Affen zuweilen fangen lassen? Da sett sich Einer unster dem Baume, worauf Affen siten, hin, und zieht sich die Schuhe ober Beinkleider an; dann geht er weg, und läst ein Paar kleine Schuhe, oder kleine Hosen, die mit Pech ausgeschmiert sind, an dem Orte zuruck. Gleich ist ein Aeffchen da, und wills dem Menschen nachmachen. Er zieht die Schuhe oder die Hosen an, und hat et sie angezogen, so kann er sie nicht wieder ausziehen, weil sie fest ankleben. Da kann er benn auch nicht laufen, und muß sich gefangen geben. — Warde er wol so einsfältig sein, wenn er Vernunft hatte?

Bater.

Freilich, ba murbe er wol erst benken: was nutt es bir, bieses nachzuahmen? und kann es bir nicht auch schäblich sein? — Nun, Kinder, ich sehe wol, eure Seelen haben, wie alle anderen Mensichenseien, auch schon eine Fähigkeit, die Aehnlichsteiten und Verschiedenheiten der Dinge einzusehen.

— Sagt mir boch jest wieber vor, was ich auf unferer Tafel anschreiben soll. Dietrich macht ben Unfang; die Andern lofen ihn ab, Jeder in feiner Ordnung. Nun?

Dietrich.

Unfere Seele kann auf etwas auf= merkfam fein; bas heißt -

Bater.

Halt! baf ich bies erst ausschreibe. — Nun weiter!

Dietrich.

Das heißt: fie kann alle anderen Ge= banken unterdrucken, um fich bloß eine Sache allein vorzustellen.

Johannes.

Nun ich! — Die Seele kann auch Dinge mit einander vergleichen, um zu sehen, ob sie ähnlich ober unähnlich sind. — Wenn sie —

Difolas.

D nein, mit Erlaubniß, junger herr, nun komme ich! — Wenn fie einfieht, bag bie Dinge einander åhnlich find, so thut fie bas burch ihren Wig; und —

Gottlieb.

Salt, bas ift ja fur mich! — Und wenn fie einfieht, baf bie Dinge einander un- ähnlich, ober von einander verschieden find, so thut sie bas durch ihren Scharffinn. — Aber, Bater, was bedeuten benn bie 3ahzlen ba auf ben Bilbern?

Bater.

Siehst bu, Gottlieb, hier auf ber Tafel bezeichne

ich jedes neue Seelenvermögen, bas wir kennen gelernt haben, auch mit Zahlen. Damit man nun sehen könne, welches Bilb zu jedem derselben gehore, so sind diese Bilder immer mit eben denselben Zahlen bezeichnet worden.

Gottlieb.

Ha! ha!

#### Bater.

Wenn bu nun einmahl vergeffen hattest, an was für eine Fähigkeit unserer Seele bu bich bei biesem ober jenem Bilbe erinnern follst, so brauchst bu nur bie Zahl, bie barauf steht, auf unserer Lafel aufzusuchen, so weißt bu es gleich wieder.

# Gottlieb.

Das ift gut! — D, wollen wir nun noch mehr von ber Seele lernen?

# Vater.

Morgen, morgen, lieber Gottlieb! Fur heute mag es genug fein. Unsere Seele haben wir für dies Mahl genug geubt; jest last uns in den Garten gehen, um unsern Körpern eine Bewegung zu machen!

### Sohannes.

D, lieber Bater, nur noch Eine Frage! — Haben benn die Thiere auch wol Wis und Scharffinn?

### Bater.

Bessellen Seele Wis und Scharfsinn besit, ber kann nicht bloß die Dinge mit einander vergleichen, um zu urtheilen, ob sie einander ahnlich oder versichieden sind, sondern er kann auch die Kennzeichen angeben, waran sie entweder einander ahnlich sind, oder wodurch sie von einander unterschieden werden.

Denn baburch sind ja Dinge einander gleich ober ahnlich, daß sie entweder alle oder einige Kennzeichen mit einander gemein haben, und baburch sind sie ja eben verschieden, daß jedes seine eigenen besonderen Kennzeichen hat. — Glaubst du nun, daß die Seelen der Thiere Wit und Scharssinn haben?

Mein!

Bater.

Warum nicht?

Johannes.

I, weil fie keinen Berftand haben! Bater.

Und also auch über bie Kennzeichen ber Dinge nicht urtheilen konnen. — Genug!

# Fünftes Gefpråch.

### Bater.

Luftig, Kinder! Heute werben wir wieber etwas fehr Merkwurdiges von unserer Seele kennen lernen!

D! mas benn?

Bater.

Wir werben erfahren, bag fie auch auf Etwas aufmerkfam fein kann.

Mile.

I, das haben wir ja gestern schon gehört!

#### Bater.

Saben wir? Das wollen wir boch gleich feben; was heißt benn bas: auf etwas aufmerkfam fein?

Dietrich.

Das heifit, alle andere Vorstellungen in seiner Seele unterbrucken, um sich nur Eine Sache allein vorzustellen.

Bater.

Deine Beschreibung ist richtig; ich muß also glauben, daß ihre wirklich gestern schon gehört habt.
Alle.

D wirklich! Ganz gewiß! Bater.

Nun, last es euch nicht leib fein, daß ich jett wieder davon angefangen habe; benn ich habe bas burch erfahren, daß eure Seele noch eine andere Kabhigkeit hat, die wol eben so wichtig ist.

Johannes.

Mas benn fur eine?

Bater.

Eure Seele rief jest eine Borftellung gurud, bie fie fcon geftern gehabt hatte; nicht?

MILe.

Ja!

Bater.

Und fie erkannte auch babei, daß fie biefe Bor- ftellung fchon gestern gehabt hatte?

Mile.

Ja!

ŝ

Bater.

Das ift mir lieb; benn nun weiß ich, bag eure Seele auch Gebachtniß hat. Das ift namlich

biejenige Fähigkeit unserer Seele, burch welche sie schon gehabte Vorstellungen wieder hervorrusen kann, und sich babei bewußt ist, daß sie bieselben schon einmahl gehabt hat: That das nicht jest eure Seele?

Mile.

Ja!

Bater.

Nun, so hat sie auch Gebächtnis. — Wir wolten indeß, zu mehrer Gewisheit, noch eine zweite Probe mit ihr anstellen. Habt ihr schon einen Lowen gesehen?

Mile.

Dja! Dja!

Bater.

Wie sah er aus?

Gottlieb.

Uh! er hatte so große dicke Augen im Kopfe! Nifolas.

D, und einen Schwanz, ber wol fo lang war, und einen biden, biden Bufchel baran!

Johannes.

Ja, und er hatte auch vom Kopfe bis mitten auf den Leib so lange dicke Haare, und dann war er nach hinten zu ganz glatt.

Bater.

Bann habt ihr biefen Lowen gefehen?

Mile.

J, vorigen Sommer, ba wir noch in St. Jurgen \*) wohnten.

<sup>\*)</sup> Gine Borftadt von Samburg.

Bater.

Und wo fahet ihr ihn?

Gottlieb.

In ber Bube auf bem Neumarkte, wo noch mehr frembe Thiere waren. Bater ging ja felbst mit uns bahin.

Bater.

Ich erinnere mich. — Nun, seht ihr, da hat eure Seele abermahls eine Vorstellung erneuert, die sie schon einmahl gehabt hatte; und sie wußte dabei recht wohl, daß ihr diese Vorstellung vom Löwen nicht neu sei, sondern daß sie dieselbe schon einmahl gehabt habe. Wie nennt man nun die Fäshigkeit, womit sie das that?

Ulle.

Gebachtniß.

Bater.

Da giebts also wieder etwas anzuschreiben! Wer von euch sagts mir vor?

Ulle.

3d! id! id! id!

Bater.

Ja, wenn ihr Alle zugleich mir vorsagen wollte, ba wurde ich nichts verstehen. Wir werden also wol wieder losen mussen. Geschwind last uns Aleles wiederholen, was wir von unserer Seele nun schon erkannt haben; Jeder, so wie die Reihe an ihn kommt, nennt mir eine Seelenfähigkeit, und Der, den das Gedächtnist trifft, hat gewonnen, und sagt mir vor.

(Die Kinder liefen geschwind bas Borhergehende wieder burch, und Rikolas gewann.)

C. Geelenlehre.

### Mikolas.

Ah! bas ist schon; ich habe gewonnen! Vater.

Run, fo fage mir benn vor, mas ich fchreiben foll.

Mifolas.

Unfere Seele hat auch Bebachtniß= fraft.

Bater.

Sete bingu, was bas mit andern Worten fagen will.

Difolas.

Das heißt: sie kann eine Borstellung, bie sie schon einmahl gehabt hat, wieder hervorrufen, und kann dabei wiffen, baß sie dieselbe schon einmahl gehabt hat.

Bater.

Nun, wollen wir nicht wieder untersuchen, ob bie Thierseelen wol auch Gedachtniß haben?
Ulle.

D ja!

Johannes.

Ich glaube, baß fie es haben.

Bater.

Sage uns doch auch beine Ursachen, marum bu bas glaubest.

Johannes

Ja, wenn man einem Hunde etwas zu Leibe gethan hat, und geht nachher einmahl wieder vor seinem Hause vorbei, so will er Einen gleich beißen.

Bater.

Die Erfahrung ift richtig; auch scheint baraus

wirklich zu folgen, daß die Hunde Gedächtniß haben. Die Seele derselben erneuert nämlich, allem Ansehen nach, die Vorstellung des ehemahligen Unrechts, das man ihnen that, und sie scheinen sich beswegen rachen zu wollen. Aber sollte die Hundesseele auch wol deutlich wissen, daß sie diese Vorstellung jest nicht zum ersten Mahle habe, sondern daß es nur eine erneuerte Vorstellung sei? Was meinst du, Johannes?

Johannes.

Rein, bas wird fie wol nicht wiffen.

Vater.

Warum nicht?

Johannes.

Weil die Thierseelen gar nichts beutlich wiffen; fonst mußten sie ja Verstand haben.

### Bater.

Wenn das ist, so muß ja wol der Seele des Hundes, indem sie sich wegen einer ehemahligen Beleidigung rachen will, so zu Muthe sein, als wenn ihr die Beleidigung erst eben jest angethan wurde?

Johannes.

Ich glaube, ja !

#### Bater.

So ist benn auch zwischen ihrer Erinnestung eftraft und unserm Gebachtnis ein merklicher Unterschied! Die Hundeseele kann namlich ehemahlige Vorstellungen bloß zuruckrufen, aber sie kann sie nicht wiedererkennen, das heißt, sie ist sich nicht deutlich bewußt, daß sie diese Vorstellungen schon irgend einmahl gehabt hat. Können wir ihr also wol eigentliches Gedachtniß zuschreiben?

Mile.

Mein!

Bater.

Wenigstens kein solches, als wir haben. — Nun muß ich euch auch wol wieder ein Bild zeigen.

MIIe.

D ja; bitte, bitte!

Bater.

Hier ifts \*)! Seht, ba wird ein alter Mann vorgestellt, ber kaum mehr gehen kann.

Gottlieb.

Der hat ja ein frummes Bein!

Bater.

Diesen Schaben hat er einer Unvorsichtigkeit zu verdanken, beren er sich in seiner Jugend schulbig machte.

Ferdinand.

Was für einer?

Mater.

Er kletterte gern; und das pflegte er auch wol dann zu thun, wenn kein Erwachsener zugegen war, ber bahin sah, daß er keinen Schaben nahme. Einst, da er allein im Zimmer war, hatte er ben Einsall, sich oben auf ben Ofen seben zu wollen, damit seine Brüder, wenn sie hereinkamen, ihn nicht gleich sinden könnten. Er stieg hinauf, der Ofen wankte, stürzte, siel ihm aufe Bein, und das Bein war zersichlagen. Nach vielen überstandenen Schmerzen wurde er zwar endlich geheilt, aber das Bein blieb steif und krumm sein Lebelang!

<sup>\*)</sup> Tafel I. 4.

### Matthias.

Was bedeuten benn die Bilber, die ba an ber Wand hangen?

### Bater.

Die stellen ihn selbst vor, so wie er zu verschiebenen Zeiten abgemahlt worden ist; erst als Kind im Husarenkleide —

### Gottlieb.

Da hat er ben Schaben am Beine noch nicht gehabt. —

#### Bater.

Aber balb barauf bekommen; benn seht ba, wo er als Jüngling vorgestellt wird, zeigt sich schon sein krummes Bein. Das britte Bild stellt ihn als Mann bar. — Nun, was glaubt ihr wol', bas bie Seele des Greises thut, indem er die Bilber ansieht?

# Johannes.

Sie erinnert fich ihres verfloffenen Lebens.

#### Bater.

Bei bem ersten Bilbe fallt ihm ber ungluckliche Fall ein, wobei ihm bas Bein zerschmettert wurde; bei bem zweiten, welches ihn in Reisekleidern barsstellt, erinnert er sich Dessen, was er auf seinen Reisen Merkwürdiges gesehen und gehört hat. Indem er das dritte ansieht, gedenkt er seiner, schon verstorbenen, Gattinn, die er damahls heirathete. Seine Seele ruft also lauter Vorstellungen zurück, die sie sich dewust, daß sie diese Vorstellungen wirklich schon ehemahls gehabt hat. — Dies Bild kann uns folgslich sehr bequem erinnern — woran?

#### 2111 e.

Un unfer Gebachtniß.

#### Mater.

Aber es kann uns auch Anlaß geben, noch etwas Neues in unserer Seele zu entbeden.

Johannes.

Nun?

### Bater.

Beantwortet mir erft ein Paar Fragen: als bem Kinbe, welches hier vorgestellt wird, bas Bein zerschmettert wurde, was stellte sich die Seele besselben mol vor?

Johannes.

Sie stellte sich bas zerbrochene Bein vor.

Bater

Mar ihr biese Vorstellung wol eben so gleichgultig, als wenn sie sich einen zerbrochenen Stock vorstellte?
Iohannes.

Nein, gewiß nicht!

Bater.

Ober fuhlte fie bei biefer Borftellung wol gar ein gewiffes Wohlgefallen, ein gewiffes Bergnugen?

Johannes.

D nein! Gie fuhlte vielmehr großes Difvergnusgen babei.

Bater.

Und da er nachher, auf seinen Reisen, bald burch schöne, herrliche Gegenden fuhr, bald neue prächtige Städte und Schlösser, bald neue Kunstwerke, bald fremde merkwurdige Pflanzen und Thiere, bald ans beregestaltete Menschen mit andern Sprachen, Sitzen und Gebräuchen sah, — was meint ihr, sollte seine Seele das Alles wol auch eben so gleichgultig bestrachtet haben, als wir diejenigen Dinge zu betrachten pflegen, die wir alle Tage sehen?

### Mitolas.

D ba mußte feine Seele ja recht holgern geme fen fein.

Bater.

Aber glaubt ihr, daß sie bei ber Borstellung alter bieser Dinge Sbendas gefühlt habe, was sie das mahls fühlte, da sie sich das zerbrochene Bein vorstellte?

Nikolas.

D nein! Damahls fuhlte fie ja Migvergnusgen, und hier mußte fie großes Bergnugen empfinben.

Vater.

Ihr feht alfo, daß unsere Seele bei gewiffen Bor-ftellungen nicht gleichgultig bleibt.

Mile.

Za!

Bater.

Und daß sie vielmehr bei einigen Borftellungen Bergnugen, bei andern hingegen Migvergnus gen fuhlt?

Ulle.

Ja!

Bater.

Wollt ihr nun wissen, wie man folche Vorstellungen, bei welchen die Seele entweder Bergnugen ober Migvergnugen fuhlt, zu nennen ipflegt? — Man nennt sie Empfindungen.

Johannes.

Ah! wieber etwas Neues! Das nimmt ja gar tein Enbe!

Bater.

D Kinber, unsere Seele ist ein unerschöpflicher

Quell von wunderbaren Kraften und Fähigkeiten! Ihr werbet nach und nach noch viel mehr in ihr entbecken. — Setz laßt uns noch einmahl unfer Bilb ansehen. Warum mag benn wol ber alte Mann, indem er sein erstes Bilb ansieht, mit ber linken Hand nach seinem Beine greifen?

Dietrich.

Er scheint baran zu frabbeln.

Bater.

Und warum mag er bas thun? Sollte es ihn wol jest noch schmerzen?

Dietrich.

D, bas glaube ich nicht! Es ist ja schon lange her. Bater.

Das benke ich auch! und boch sieht er orbentlich so aus, als wenn seine Seele noch jest bie Empfinbung bes Schmerzes hatte.

Dietrich.

Er erinnert fich bloß baran.

Bater.

Seine Seele ruft also bie Empfindung bes ehemahligen Schmerzes jurud?

Dietrich.

So scheint es.

Bater.

Und ba ift ihm vielleicht so zu Muthe, als wenn er ben Schmerz jest wirklich wieder fuhlte.

Dietrich.

Ja!

Bater.

Kann benn bas auch wol unfre Seele? Kann sie wol angenehme ober unangenehme Empsindungen in sich erneuern? Das mussen wir boch mit

Gewißheit zu erfahren suchen. Lagt feben! — Wißt ihr noch, wie wir voriges Jahr die Elbe hinunterfuhren, nach Jork, bei Stabe?

MILe.

D ja! o ja! Das ging herrlich.

Johannes.

Wie wir laviren ober freuzen mußten, und bas Schiff balb auf ber einen, balb auf ber andern Seite lag!

Gottlieb.

Ja, und wie es tanzte auf ben Wellen! Es war orbentlich, als wenn wir gewiegt wurden!

Nikolas.

Und wie das aussah, da wir bei Neuenstad= ten und bei Blankenese vorbei fuhren!

Bater.

War's nicht gerade so, als wenn die Baume und die Haufer bei uns vorbei liefen, und als wenn wir still lagen?

Mile.

Uch, ja! Das war eine prachtige Reise.

Bater.

Nicht wahr, bas Alles machte euch bamahls viel Vergnügen?

2111e.

D, fehr viel!

Bater.

Und indem ihr jett baran bachtet, mar es euch nicht recht so, als wenn ihr eben wieder ba gewesen waret, und baffelbe Vergnügen noch einmahl gestchmeckt hattet?

Ulle.

Ja, wirklich!

### Bater.

Nur war bies Bergnügen nicht völlig so groß, und bauerte auch nicht so lange, als bamahis?
Ulle.

Mein!

Bater.

Run, was hat benn eure Seele jest gethan? Dietrich.

Dich weiß! Sie hat eine ehemahlige Em-

Bater.

Bang recht; und bie Empfindung mar eine an= genehme. Laft uns boch versuchen, ob wir auch wol eine unangenehme Empfindung wieder in uns erneuern tonnen. - Lieber Dietrich, fage mir boch, was empfand beine Seele vor zwei Sahren, ba bu Rachricht friegteft, bag beine gute Mutter geftorben fei? - ( Dietrich fangt heftig an ju weinen, und Mue beobachten ein mitleibiges Stillschweigen. Rach einer Pause.) Deine Thranen, lieber Dietrich, haben eine ju gerechte Urfache, ale bag ich fie tabeln tonnte; aber vergiß nicht, daß es ein befferes Mittel giebt, bas Undenken beiner lieben Mutter zu ehren; wenn bu bich namlich immer so aufführst, wie beine Dutter noch auf ihrem Sterbebette munichte, bag bu bich auffuhren mochteft, um bereinft in einem feligen Aufenthalte mit bir, ben fie fo gartlich liebte, auf immer wieber vereint zu werben. - Mun, Rinder, mas hat die Seele unsers Dietrichs jest gethan?

Johannes.

Sie hat eine unangenehme Empfindung gurude-gerufen.

#### Bater.

Unsere Seele kann also Beibes, sie kann angenehme und auch unangenehme Empfindungen in sich erneuern, und es ist ihr in dem Augenblicke zu Muthe, als wenn ihr Sbendasselbe noch einmahl begegnete.

Johannes.

Mit welcher Kraft thut fie benn bas? Bater.

Mit ihrer Einbildung efraft.

Die ist ja wol einerlei mit bem Gebachtniffe. Bater.

Deine Frage beweifet, bag bu aufmerkfam gewefen bift. Wirklich haben beibe etwas mit einan= ber gemein; aber lag feben, ob unfer Scharffinn nicht auch irgend einen Unterschied zwischen beiben bemerken kann? - Beibe rufen etwas in unfere Seele gurud; aber mas benn? Das Gebachtniß Borftellungen überhaupt; die Ginbilbungefraft bingegen nur folche Borftellungen, bei welchen unfere Seele Bergnugen ober Migvergnugen fuhlt, bas beißt: Empfindungen. Ferner, bas Gebachtniß bemerkt beutlich, baf unfere Seele diejenige Borftellung, die fie erneuert, fcon einmahl gehabt habe; bie Ginbilbungefraft hingegen, besonders wenn fie recht ftart ift, macht, bag bie Seele vergift, bag fie die in ihr erneuerte Empfindung ichon ehemahle aehabt habe, und weiß fie ju überreden, daß fie bie= felbe jest erft habe, ungeachtet Dasjenige, mas biefe Empfindung ehemable in ihr ermeckte, ihr jest nicht mehr gegenwartig ift. Go geht es bem alten Manne auf unserm Bilbe. Die Ginbilbungefraft spielt ihm

ben Possen, ihm weis zu machen, daß er ben ehe= mahligen Beinbruch noch jest fühle, ungeachtet das Bein schon seit funfzig Jahren wieder geheilt war. Daher seht ihr, daß er mit der Hand banach greift, wie wir zu thun pflegten, wenn uns etwas sehr weh thut. — Siehst du nun ein, Johannes, wie Ge= bachtniß und Einbildungskraft von einander unterschieden sind?

Johannes.

D ja!

Bater.

Run, fo wollen wir es heute babei bewenben laffen.

Johannes.

Uber wollen wir nicht erst wieder anschreiben?

Ja so! Das hatte ich balb vergeffen. Run, so sage mir, was ich schreiben soll.

Johannes.

Unfere Seele kann auch Empfinduns gen haben; — foll ich auch fagen, was Empfinbungen find?

Bater.

Allerdings.

Johannes.

- bas find folche Borftellungen, die entweder Bergnugen ober Migvergnugen machen.

Bater.

Ferner ?

Johannes.

Ferner hat unsere Seele auch Einbil: bungefraft; - bas heißt, sie kann ehemahlige

Empfindungen wieder in fich erneuern. Bater.

So! — und nun hinaus in den Garten \*)!

# Sechftes Gefpråch.

#### Gottlieb.

Bater, mas bedeutet denn bas Pferd mit den Flusgeln, bas auf dem Bilbe vorgestellt ift?

Bater.

Es foll bloß eine Zierbe bes Dfens fein, auf ben man es gefet hat.

Gottlieb.

Giebt es benn wol folche geflügelte Pferbe? Bater.

Nein! Der Kunftler, ber es machte, hat sich bloß eingebilbet, bag es bergleichen gebe.

Gottlieb.

D, kann man sich benn wol so was einbilden? Bater.

Warum nicht? - 3ch kann mir ja einbilben,

<sup>\*)</sup> Um nicht zu weitläufig zu werden, habe ich von hier an aufgehört, die menschlichen Geelen mit den Thierseelen zu vergleichen; und ich glaubte, dieses um so mehr thun zu dürsen, da diese Bergleichung in Anschung des Folgenden für jeden nur einigermaßen geübten Lehrer gar keine Schwierigkeit mehr hat.

baf ich bich auf einem Truthahn reitend burch bie Luft fliegen febe.

Gottlieb.

Pogtausend, bas sollte einmahl schon geben! — Aber bas ift boch nicht mahr?

Bater.

Nein! Aber unsere Seele kann sich auch Etwas vorstellen, was wirklich nicht ist. 3. B. kannst bu bir nicht vorstellen, wie bas aussehen wurde, wenn ich eine Nase hatte, die von hier bis an die Wand reichte?

Gottlieb (lachend).

D ja!

Bater.

Und willst bu wiffen, wie man biejenige Rraft unserer Seele nennt, womit sie sich folche Vorstellungen macht?

Gottlieb.

Nun?

Bater.

Man nennt sie Fantasie, auf Deutsch Dicht: Eraft; und die wunderbaren Vorstellungen, welche sie sich dadurch macht, die nennt man Kantasien, auf Deutsch Dichtungen oder Einbildungen.

Gottlieb.

Soll ich auch einmahl eine Dichtung machen? Vater.

Immerhin!

Gottlieb.

Na, ich bilbe mir ein, wie bas aussehen murbe, wenn ber Puterhahn eine Perude mit einem großen Saarbeutel truge, und wenn er ben hut unterm Flugel, und einen Degen an ber Seite hatte.

#### Bater.

Das mußte eben so narrisch aussehen, als wenn seine Frau, die Eruthenne, wie eine Dame aufgesputt mare, und Pariser Taschen truge.

Gottlieb.

Sieh! ba hat Vater ja auch eine Dichtung gemacht. Bater.

Ganz recht; ich habe, fo wie bu, mir Etwas vorgestellt, bas wirklich nicht ist. Bist ihr, welche Leute ihre Dichtkraft am meisten gebrauchen?

•

Mein!

Bater.

Die Dichter, die Mahler und die Bilbhauer. — Könnt ihr euch nicht gleich an ein Gebicht erinnern, worin eine Dichtung vorkommt?

Johannes.

D ja! in dem von Claudius — wie heißt es doch? — ich glaube, der Fruhling.

Bater.

Run, was fur eine Dichtung ift benn barin enthalten ?

Johannes.

I, ba stellt er sich ja ben Fruhling als einen Mann vor, ber sich mit Blumenkranzen bewunden hat, und bem bie Nachtigallen auf ben Schultern sigen.

Vater.

Richtig!

Denn er kommt mit seiner Freudenschar heute aus ber Morgenrothe Sallen! Einen Blumenkranz um Bruft und haar, Und auf feinen Schultern Rachtigallen. Wenn wir kunftig in unferer Kinderbibliothef lefen, und es kommt bann wieder einmahl eine Dichtung vor, fo sagt mir es boch.

Ulle.

Gut; bas wollen wir nicht vergeffen.

Gottlieb.

Bater, foll ich nun einmahl vorsagen?
Bater.

Lag feben, ob bu fannft.

Gottlieb.

Dja! ich habe es mir wohl gemerkt! — Un= fere Seele hat auch Fantafie, ober Dicht= fraft.

Bater.

Nun, was heißt benn bas?

Gottlieb.

Ja, fie tann fich fo Etwas vorftellen, mas nicht ift.

Bater.

Gut! ich hatte kaum geglaubt, bag bu mir bas so orbentlich sagen konntest. Fahre nur fort, so aufmerksam zu fein.

Gottlieb.

Na, bas will ich auch gewiß thun! (Der Bater zieht ftillschweigend eine Sand voll frühreifer Kirschen aus ber Tasche.)

Ulle.

Ah! Ah!

Bater.

Was ist?

Mile.

Uh! Rirfchen!

(Alle schweigen voll Erwartung.)

Bater.

Jest wollte ich wol errathen, was eure Seele macht. . Ulle.

Mun, mas benn?

Bater.

Sie stellt fich etwas vor, mas fie nicht gern haben mochte.

Difolas.

D, ganz und gar nicht! Sie stellt sich etwas vor, was sie gern haben mochte?

Bater.

Run, fo habe ich mich geiert. (Er zieht ein kleines Buchschen hervor, worin Asa foetida ift, und halt es Einem nach bem Unbern unter bie Nase.)

MIle.

Fi! fi! fi!

Bater.

Nun, hat eure Seele wieder eine Borstellung von Etwas, das sie gern haben mochte?

Matthias.

O nein! von Etwas, das sie gar nicht gern haben mochte.

Bater.

So? — Da haben wir also unsere Seele wieber bei einer doppelten Handlung angetroffen. Erstlich stellte sie sich Etwas vor, bas sie gern haben mochte — wist ihr, wie man bas mit Einem Worte nennt?

211e.

Mein!

Bater.

Sie begehrte etwas. — Dann stellte fie fich

Etwas vor, bas fie nicht gern haben mochte; ober mit einem andern Worte?

Johannes.

Sie begehrte etwas nicht.

Bater.

Beffer: fie verabicheute etwas. Gie hat alfo auch, wie ihr febet, ein Bermogen, etwas zu be= gehren, und etwas zu verabscheuen. - Es ift zwar nicht immer gut, bag man ihr Dasjenige giebt, was fie begehrt, und daß man Dasjenige wegnimmt, mas fie verabscheuet; aber biesmahl wollen wir ihr boch ben Gefallen thun. Fort mit bem Stinkebuchschen! Ber mit ben Rirfchen! - Rehmt; es find gerade fur jeden brei.

MIle.

Uh, danke, danke!

Bater.

Und was habe ich hier? Mile.

Uh, ein Bilb! \*)

Bater.

Seht hier einen Rnaben, ber einen Schmetterlina fangen will. Das thut die Seele beffelben? Johannes.

Sie ftellt fich etwas vor, baß fie gern haben mochte.

Mater.

Sie begehrt also etwas. - Seht ba einen andern, ber Blumen fucht, und eine Rrote finbet; mas thut er babei?

<sup>\*)</sup> Tafel II. 1.

Difolas.

Seine Seele stellt sich Etwas vor, bas sie nicht gern haben mochte.

Bater.

Sie begehrt also bie Krote nicht, sondern sie verabscheuet dieselbe. Was macht benn wol der britte Knabe, der ba nach ben reifen Aepfeln sieht?

(Bottlieb.

Er begehrt die Mepfel.

Bater.

Warum mag er benn nicht zugreifen? Dietrich.

Vielleicht hat er heute Arzenei eingenommen; und da benet er wol erst nach, ob es ihm auch gut thun wurde, Obst zu essen. — Was macht benn aber wol der vierte da?

Nifola's.

D, ber foll gewiß etwas einnehmen! Rater.

Das vermuthe ich auch. Seht, wie er bas Gesicht verzerrt! Er scheint die Arzenei zu verabscheuen; warum mag er sie benn nicht wegwerfen?

Johannes.

Er denkt auch wol erft nach, ob es ihm gut fein wurde, wenn er fie wegwerfe.

Bater.

Deine Vermuthung scheints richtig zu fein. — Alfo kann ja unsere Seele, wenn sie etwas begehrt ober verabscheuet, wol erft jedes Mahl überlegen, ob das Begehrte ober Verabscheute ihr nuelich ober schädlich sei?

MIle.

Ja, bas kann sie!

Nater.

Sie kann also auch wol Etwas thun, was ihr zuwider ist, und Etwas unterlassen, was ihr angenehm ware?

Mile.

Ja!

Bater.

Nun, das ist schon! So hat sie ja freien Willen! Freuet euch, Kinder, das ist wieder eine schone Eigenschaft, die der liebe Gott unserer Seele anerschaffen hat! Ist es den Seelen der Thiere wol auch so gut geworden?

Johannes.

Das glaube ich nicht.

Bater.

Wenn wir's noch nicht mußten, fo tonnten wir es von bem Bogel ba auf unserm Bilbe lernen.

Gottlieb.

Was will benn ber?

Bater.

Er sieht, daß in dem Raftchen eine ihm angenehme Speise liegt, die seine Seele begehrt. Hatte er nun freien Willen, so wie wir, so wurde er erst überlegen, ob es ihm auch wirklich nuglich, oder schädlich sei, davon zu fressen. So aber folgt er bloß seiner Begierde; er fliegt hinein, der Deckel fällt zu, und — er sieht sich gefangen!

Gottlieb.

Urmes Bogelchen! Ich wollte, bu hattest freien Willen, bamit bu nicht hineinflogst!

Bater.

Wenn nun ein Mensch eben so ohne Ueberlegung handelte, als die Thiere; wenn er auch gleich Das thate, wozu er Lust bei sich verspurt, und ales Das gleich unterließe, wogegen er eine Abneigung hat, ohne erst zu überlegen, ob es ihm nüglich ober schäblich sei: wozu wurde sich ein solcher Mensch selbst machen?

Johannes.

Bum Thiere.

Bater.

Richtig! — Und es wurde ihm dann auch eben so gehen, wie es den Thieren so oft zu gehen pflegt, er wurde sich selbst unglucklich machen. — Merkt euch dies, meine Lieben, und laßt euch nie durch eure Begierden leiten, sondern zieht bei jeder Sache, die ihr gern haben oder nicht haben wollt, erst eure Bernunft und das Urtheil ersahrner Leute zu Rathe. Und dann übt euch alle Tage, etwas Nügliches, das euch unangenehm ist, zu thun, und etwas Schädlisches, das euch angenehm sein wurde, zu unterlassen: so werdet ihr von Tage zu Tage vollkommener, und von Tage zu Tage glücklicher werden. — Setzt laßt uns wieder anmerken, was wir heute gelernt haben. Dietrich, sage mir vor.

Dietrich.

Unfere Seele hat ein Bermogen, etwas zu begehren.

Bater.

Und was thut sie, indem sie etwas begehrt?

Dietrich.

Sie ftellt fich Etwas vor, bas fie gern haben mochte.

Bater.

- haben mochte! - Beiter!

# Dietrich.

Unfere Seele hat auch ein Bermogen, etwas zu verabicheuen.

Bater

Und was thut fie bann, wenn fie etwas verabscheuet?

Dietrich.

Sie stellt fich Etwas vor, bas fie nicht gern haben mochte.

Bater.

Ist das Alles?

Dietrich.

D nein! Unfere Seele hat auch freien Willen; bas heißt: fie kann, ehe fie etwas thun, ober nicht thun will, erst überlegen, ob es ihr auch nüglich, ober schäblich sein würbe.

Bater.

Wollen wir es hiemit fur heute gut fein laffen?

D, es ist ja noch so fruh!

Bater.

Ein paar Minuten kann ich allenfalls noch zugeben. — Wovon wollen wir denn nun sprechen? — Ja so! da fällt mir gleich noch etwas ein. Wir haben gehört, daß die Thiere keinen freien Willen haben. Wenn sie also etwas thun, so thun sie es nicht deswegen, weil sie erkannt haben, daß es ihnen gut sei, und wenn sie etwas nicht thun, so unterlaffen sie es nicht deswegen, weil sie erkannt haben, daß es ihnen schädlich sei; aber so möchte ich doch in aller Welt wissen, warum sie eigentlich etwas thun, und warum sie etwas unterlassen? — Was

mag g. B. ben Bogel antreiben, baf er in ben Raften hupfen, und von bem gutter freffen will?

Johannes.

Na , weil ihm bas Kutter gut fcmedt. Bater.

Woher weiß er aber, bag es ihm gut schmeden werde? Er hat ja vorher gar nicht barüber nach= gebacht!

Johannes.

D, er wird wol ichon mehrmahls folche Korner gegeffen haben! Er weiß also wol, baß fie gut fcmeden.

Bater.

Aber er hat ja fein Gedachtniß, wie wir wiffen; es ift alfo fo gut, ale wenn er jest zum erften Dable bavon freffen follte. - Und gubem, mer lehrt ben jungen Bogeln, ben jungen Ruchlein und Entchen. wenn fie eben erft aus bem Gie gefrochen find, daß bas Futter, welches man ihnen vorwirft, gut schmede? Die haben noch nie bergleichen gekoftet; und boch picten fie gleich barauf los.

Johannes.

Ja, bas weiß ich nicht.

Mater.

Run, fo will ich es euch fagen. Seht, Rinder, ber liebe Gott hat die Geelen ber Thiere fo einge= richtet, baf fie einige Dinge begehren, andere verab= scheuen muffen, ohne daß fie miffen, marum ? Diefes Begehren und biefes Berabicheuen, bem fie folgen muffen, fie mogen wollen ober nicht, nennt man Inftintte, auf Deutsch, Naturtriebe. Diefe hat Gott ben Thierfeelen gegeben, um fie wegen bes Mangels an Vernunft und freiem Willen einigers . maßen schablos zu halten. Aus Naturtrieb also sliegt ber Bogel in den Kasten, um von dem darin liegenden Futter zu fressen; aus Naturtrieb würde er wegsliegen, sobald irgend ein Geräusch neden ihm entstände; aus Naturtrieb bauen sich die Bogel Nester, brüten sie über den Eiern, und füttern ihre Jungen, dis sie groß geworden sind; aus Naturtrieb bauet der Biber Häuser, sucht die Biene Honig, und verwahrt ihn in Zellen, die sie selbst gemacht hat. Mit Einem Worte, Alles, was die Thiere thun, das thun sie aus einem innern Antriebe ihrer Natur, ohne daß sie wissen, wie und warum sie es eigentlich thun. Ist das nicht sonderbar?

Ja, fehr!

Difolas.

Haben benn bie Menschen feine Naturtriebe?

Davon wollen wir morgen reben.

Siebentes Befprach.

## Bater.

Db wir Menschen benn wol Nachrtriebe habten, wolltest bu gestern wiffen, Nitolas; war es nicht so?

Mitolas.

Ja, Bater.

Darum wollen wir jest biefes Bilb \*) fragen; und ich hoffe, es wird uns die gehörige Antwort barauf geben.

Gottlieb.

Na, bu Bilb, haben wir benn Naturtriebe, so sag an! — (lachenb.) Ja, es schweigt ja boch still! Bater.

Du verstehst nur nicht, was es bir stillschweigenb barauf antwortet; aber balb sollst bu es verstehen.

— Was wird hier vorgestellt?

Gottlieb.

Ein kleines Widelfind, bas an feiner Mutter Bruft fauget.

Bater.

Die Seele dieses Kindes scheint etwas gern haben zu wollen, ober zu begehren?
Gottlieb.

Ja, die Milch.

Bater.

Und boch, glaube ich, weiß sie selbst nicht recht, was das eigentlich sei, was sie gern haben mochte. Ich glaube auch, daß sie sich nicht bewußt ist, warum sie die Milch so gern haben will? Und endlich kommt es mir vor, als wenn sie selbst nicht wüßte, wie ihr Mund es eigentlich macht, um die Milch aus der Mutterbrust herauszusaugen.

Gottlieb.

Das glaube ich auch; die kleinen Kinder sind noch so bumm!

<sup>\*)</sup> Tafel II. 2.

Die Seele biefes Kindes begehrt also etwas, ohne zu wissen, warum? Und sie befriediget dieses ihr Berlangen, ohne selbst zu wissen, wie sie bas anfängt; nicht?

Mikolas.

Ach, ja! Nun sehe ich wol, das ist auch ein Naturtrieb, den das Kind hat

Bater.

Richtig! — Sett nun aber einmahl ben Fall, bag bie Bruft dieser Mutter, statt ber Milch, nichts als Dinte ober Rhabarbertrant enthielte; was meint ihr, wurde bas Kind, sobald es davon gekostet hatte, bann wol noch fortsahren zu saugen?

Mile.

D nein, gewiß nicht! Bater.

Und warum nicht?

Matthias.

Ia, weil der Rhabarber so bitter schmeckt! Bater.

Die Milch hingegen so suß! — Die Seele bes Kindes begehrt also die Milch, weil ber Genuß berselben ihr eine angenehme Empfindung macht, und sie wurde ben Rhabarber verabscheuen, weil er ihr eine unangenehme Empfindung machte; nicht?

2111e.

Za!

#### Bater.

Und wodurch bekommt benn die Seele bes Rinbes die Empfindung von der Milch?

Johannes.

Durch ben Geschmad.

Also durch einen ihrer Sinne?

3a!

Bater.

Eine solche Empfindung, die die Seele durch Huse ihrer Sinne erlangt, nennt man eine finn= liche Empfindung. — Die Seele des Kindes wird also durch die Natur angetrieben, daß sie einige sinnliche Empfindungen, nämlich die angenehmen gern, andere hingegen, nämlich die unangenehmen, nicht gern haben will? Und wist ihr, wie man diesen Naturtrieb zu nennen pflegt? — Den der Sinnlichteit.

Nifolas.

Haben benn bie großen Leute Diesen Naturtrieb auch noch?

Bater.

Wir wollen sehen. — Ich habe biesen Morgen bemerkt, bag in unserm Garten einige reife Erbbeeren sind: hattet ihr wol Luft, nach ber Stunde mit mir hinzugehen, um sie zu pflucken?

Mile.

D ja, o ja, lieber Bater !

Bater.

Warum wollt ihr benn so gern Erdbeeren effen?
Ulle.

I, weil sie so trefflich schmeden!

Bater.

Also weil ber Genuß berselben euch eine angenehme sinnliche Empfindung macht! — Aber hier habe ich ein vortreffliches Febermesser, welches so

scharf ist, daß ich euch Nasen und Ohren damit abschneiben konnte. Wer von euch hat Lust, den Bersuch an sich machen zu lassen?

Alle. Ich nicht! Ich nicht! Ich nicht!

Bater. Warum benn nicht?

Alle.

Weil das Schneiben weh thut!

Alfo, weil euch bas eine unangenehme sinnliche Empfindung machen wurde! — Nun, was meint ihr, follte in eurer Seele wol auch noch ber Naturtrieb ber Sinnlichkeit fein?

Dietrich.

D ja.

Bater.

Warum?

Dietrich.

Weil unsere Seele die angenehmen sinnlichen Empfindungen auch gern haben mag, und die unansgenehmen sinnlichen Empfindungen nicht gern.

Nikolas.

. Sa, wir find aber auch noch teine große Leute!

## Bater.

Freilich nicht; aber ich versichere bir, Nikolas, mir und andern erwachsenen Leuten geht es nicht anders. Wir wollen Alle auch gern Erdbeeren effen, und wollen uns Alle ungern Nase und Ohren abschneiben lassen. Wir Erwachsenen muffen also auch wol noch ebendenselben Naturtried der Sinnlickeit haben, den ihr habt, und den die kleinen Wik-

kelkinder haben. Nun, Gottlieb, hat uns das Bilb feine Untwort auf unfere Frage gegeben ?

Gottlieb.

Sa, das glaube ich, so eine Antwort, wobei man gar nicht spricht!

Bater.

Wer fagt mir jest vor, was uns bas Bilb gelehrt hat? - Aber, halt! bas werbet ihr wieber Alle thun wollen: fagt mir also erft etwas, was ihr etwa heute auf Untrieb bes Raturtriebes ber Ginnlichkeit gethan habt. Wer zuerst etwas zu nennen weiß, ber foll mir vorfagen!

Robannes.

3d!

Bater.

Mun, mas benn?

Johannes.

Ich habe mich gebabet.

Bater.

Thatest bu benn bas aus Sinnlichkeit? Johannes.

Ja wol; that ich es nicht begwegen, weil es mir eine angenehme finnliche Empfindung macht? Bater.

Saft Recht; tritt also her und sage mir vor! Johannes.

Unfere Seele hat auch Inftinkte ober Naturtriebe.

Bater.

Ruge bie Erflarung bingu! Johannes. .

Das heißt: fie fuhlt fich gezwungen, einige Dinge zu begehren, und anbere Dinge zu verabscheuen, ohne baß fie recht weiß, warum?

Bater.

Einen biefer Naturtriebe unferer Seele haben wir nur schon kennen gelernt; und welcher war bas?

Johannes.

Der ber Sinnlichkeit.

Bater.

Und worin besteht berfelbe ?

Johannes.

Der besteht barin, baß wir alle angenehme sinnliche Empfindungen gern, und alle unangenehme sinnliche Empfindungen ungern haben wollen.

Bater.

Brav! — Aber ich sehe, ba ist ja noch mehr vorgestellt auf unserm Bilbe. Was ift benn bas ba?

Matthias.

Dfi! Der Mann will ja ben armen Jungen mit bem Meffer in ben Hals schneiben!

Kerbinanb.

Der wird wol ein Geschwur am Salfe haben, bas ihm aufgeschnitten werben muß.

Gottlieb.

Mu weh! bas muß schmerzen!

Bater.

Warum mag benn wol ber Knabe zugeben, daß man ihn schneibet, wenns ihm so weh thut?

Dietrich.

Sa, er wird wol gehort haben, bag er sterben mußte, wenn er sich nicht schneiben ließe.

Run, mare es ihm benn nicht beffer, zu fterben, als folchen Schmerz zu leiben?

Johannes.

Sa — aber Jeber will boch gern fo lange leben, als er kann.

Bater.

Warum mag benn Jeder bas fo gern wollen? Johannes.

Das weiß ich nicht.

Bater.

Sollte bas nicht etwa wieder ein Naturtrieb sein, ben ber liebe Gott unferer Seele eingepflanzt hat? Sohannes.

Ich glaube wol.

Bater.

Und bu haft auch Recht, es zu glauben. Denn findet sich diese Liebe zum Leben nicht wirklich bei allen Menschen? Wollen nicht Alle ihr Leben so lange erhalten, als sie können?

Johannes.

Sa!

Bater.

Und wenn man krank, ober in irgend einer anbern Lebensgefahr ist, erbulbet man ba nicht gern jeben Schmerz, wenn man nur sein Leben baburch retten kann?

Mile.

D ja!

Bater.

Alfo haben wir Alle eine angeborne Begierbe, unfer Leben zu erhalten, und einen angebornen Abicheu gegen Alles, mas unferm Leben ichaben kann.

- Diese Begierbe und biesen Abscheu nennt man ben Trieb ber Selbsterhaltung \*).

Gottlieb.

Ah! das ist also der zweite! Bater.

Gang recht; aber wozu meint ihr wol, daß ber liebe Gott une biefen Naturtrieb gegeben habe ?

Johannes. Damit wir besto långer leben mochten.

Vater

Gott muß also wol nicht haben wollen, daß wir unfer Leben felbst verkurzen?

Dietrich.

Nein; sonst warbe er uns ja biesen Naturtrieb nicht gegeben haben.

Vater.

Er muß also vielmehr es gern sehen, daß wir unsere Gesundheit erhalten, und unser Leben, so viel wir können, zu verlängern suchen? — Und wist ihr noch, was wir neulich lernten, welches die besten Mittel zur Erhaltung unserer Gesundheit sind?

<sup>\*)</sup> Ein kleiner Anabe von ungewöhnlicher herzhaftigkeit und Entschlossenheit, für den dieser Unterricht, seines Aleters wegen, noch nicht gehörte, war zufälligerweise zugegen, da von dem Triebe der Selbsterhaltung die Redewar. Um ihn nicht ganz unbeschäftigt zu lassen, legte ihn der Bater, da er ein Beispiel diese Triebes geben wolte, die Frage vor: Frischen, wenn da draußen auf dem Wege ein grimmiger Ochs auf dich zuliese, und dich misseinen großen spisigen hörnern stoßen wollte, was wür dest du thun? — » Ich würde ihn wieder stoßen, war seine unerwartete Antwort, bei der man ihm ansehen konnte, das ers wirklich auch so meinte.

#### Difolas.

Uch ja! wenn man hochst maßig ist im Effen und Trinken.

Johannes.

Ja, und wenn man fletsig arbeitet.

Gottlieb.

Und wenn man auch vorsichtig ift, bag man nicht zu Schaben kommt.

Matthias.

D, ich weiß noch eins! Wenn man sich nicht erkaltet, und nicht trinket, wenn man warm ift.

Bater.

Richtig! Mäßigkeit also, Arbeitsamkeit und Borsichtigkeit sind bem lieben Gotte angenehm. Merkt euch dies, Kinder, und erinnert euch daran, so oft ihr in Bersuchung gerathet, bas Gegentheil zu thun. Jest Ferdinand, sage bu mir vor, was ich anschreiben soll.

Ferbinanb.

Der zweite Raturtrieb unserer Seele ift ber Trieb ber Selbsterhaltung.

Bater.

Und biefer treibt uns an - wozu, Ferbinanb?

Rerbinanb.

Das wir unfer Leben zu erhalten fuschen, fo lange wir konnen.

Bater.

Sut! (Er ging hierauf zum Fenfter, ftand plostich ftill, wie Einer, ben etwas befrembet, und fagte): — Wie? — Was ift das? — ber Ctephant —

Mile.

(Auffpringend und laut schreienb)  $\mathfrak D$  wo? wo? Bo ift er?

E. Geelenlehre.

Mer benn?

Mile.

3, ber Elephant !

Bater.

Was fur ein Clephant?

Alle. 3, wir meinten, es mare einer ba ju feben.

Bater.

Da habt ihr euch geirrt. Ich wollte nur fragen, wo benn bas Bilb bes Elephanten geblieben feis welches ich hier ins Fenster gelegt hatte, um es euch zu zeigen?

Alle.

(Unzufrieden und fich wieder fetend.) D, das ift Schade! Wir bachten wirklich, es ware einer ba. Water.

Nun, es ift mir recht lieb, baf ihr bas gebacht habt; benn ba haben eure Seelen wieder einen fchonen neuen Trieb gezeigt, ben wir noch nicht kannten.

Johannes.

Was benn für einen?

Bater.

Warum wollt ihr benn ben Clephanten fo gern feben?

Johannes.

Weil wir in unferm Leben noch teinen gefehen haben.

Bater.

Also bestwegen, weil es etwas noch gang Neues für euch ist?

Johannes.

Za!

Was mag eure Seele also gern sehen, oder horen, ober mit Einem Worte — was mag sie sich gern vorstellen?

Johannes.

Etwas Neues.

Bater.

Run, das ist es eben, was wir jest von ihr geternt haben. Unsere Seele mag gern sich etwas Neues verstellen, das heißt mit andern Worten: sie hat einen Trieb der Neugierde. Und wozu mag uns Gott wol den gegeben haben?

Difolas.

Daß wir recht viel lernen follen.

Vater.

Getroffen! Aber warum will benn Gott, bag wir recht viel lernen follen?

Difolas.

Weil wir baburch fluger werben.

Bater.

Je kluger wir aber werben, befto leichter wird es une, gut zu werben, befto gludlicher werben wir auch. Gott hat une alfo ben Trieb ber Neugierbe gegeben, bamit wir immer gludlicher werben mochten.

Ber kann mir hier auf unferm Bilbe Jemand Beigen, ber eben in Begriff ift, feinen Trieb ber

Reugierbe gu befriedigen?

Dietrid.

D, Der ba, ber etwas burche Bergrößerungsglas betrachtet!

Bater.

Der ifts; benn hatte biefer Knabe tein Berlangen, sich etwas Neues vorzustellen, so murbe er sich

8\*

ja nicht die Muhe geben, bas Thietchen, welches er betrachten will, unter bas Bergrößerungsglas zu bringen. — Nun, Matthias, dasmahl follst bie Erlaubnis haben, mir vorzusagen.

Matthias.

Ah! das ift gut, daß ich endlich doch auch ein= mahl daran komme. — Der britte Trieb un = ferer Seele ift ber Trieb ber Reugierbe.

Bater.

Und was macht dieser Trieb? Matthias.

Er macht, bag fich unfere Seele immer gern etwas Reues vorftellen will.

Vater.

Genug fur heute!

# Achtes Gespräch.

### Gottlieb.

Wollen wir unser Bilb von gestern nicht auch bei ber Lafel anhangen?

Bater.

Das wollen wir; aber vorher laft uns erft es noch einmahl ansehen.

Difolas.

Es ist ja aber nichts mehr barauf, was wir nicht schon gesehen haben! Ich bachte, wir wollten heute wieder etwas Neues von der Seele lernen.

Dein Trieb ber Neugierbe ift ja fehr geschäftig! Aber lag-feben; vielleicht ift auf biesem Bilbe boch noch Nahrung fur ihn. — Barum sieht benn wol die Mutter mit so innigem Wohlgefallen auf ben Saugling hinab?

Mitolas.

Beil fie bas Rind fehr lieb hat.

Bater.

Haben benn andere Aeltern ihre Rinder auch fo lieb?

D ja!

Bater.

Aber wer nun selbst kein Kind hat, ber liebt wol Keinen? Zum Beispiel du, ber bu noch kein Bater bist, du hast wol Keinen, den du liebest?

Nikolas.

Sabe ich nicht meine Meltern, und meine Schwesftern und meinen Bruber?

Bater.

Aber wenn bu nun diese nicht hatteft?

Gottlieb.

I, fo hatte er ja bich noch, Bater!

Habt ihr mich benn wirklich auch lieb? (Die Kinder sprangen an ihm auf und kapten ihn.) Aber, wenn nun eure Aeltern, und ich, und eure Pfleges mutter, und Alle, die ihr jest liebt, auf einmahl fturben, da wurdet ihr doch kunftig keinen Menschen mehr haben, den ihr lieben könntet?

Gottlieb.

D, ba waren ja boch noch andere Menschen in ber Welt!

Aber wenn ihr nun so, wie unser Freund Rosbinson, auf einer musten Insel lebtet, wo gar tein Mensch mare: wie ba?

Difolas.

Ja, ba wollte ich mir auch eine Spinne gahm machen, wie Robinson that.

Gottlieb.

Und ich wollte fo ein Lama \*) fangen, und bas wollte ich recht lieb haben.

Ferdinand.

Und ich einen Papagei!

Alfa Ginen wenigstens, meint ihr, muß man gum Lieben haben, wenn man zufrieben leben foll?
Alle.

Ja!

Bater.

Und follten andere Menschen wol eben ber Meinung sein?

Johannes.

Ich glaube, ja!

Bater.

Ich auch, Johannes; benn so viel ich jemahls Menschen gesehen habe, so hatten Alle ein Verlangen, irgend Jemand zu lieben, und von Andern wieber geliebt zu werben. Sogar die Thiere scheinen nicht leben zu können, ohne durch Liebe mit andern Thieren ihrer Art verbunden zu sein.

<sup>\*)</sup> Giebe Robinfon ben Jungern, von 3. 5. Campe.

# Gottlieb.

Ach ja, die Bogel und die Tauben! Bater.

Nicht biese allein, sondern sogar die wilden und reißenden Thiere, die Löwen und die Tiger, suchen sich einen ihrer Gattung aus, mit dem sie vertraut und freundschaftlich umgehen. — Das muß ja denn auch wol ein Naturtried sein, der die Menschen und die Thiere antreibt, sich unter einander lieb zu haben?

MILe.

Ja!

Bater.

Und wie wollen wir biefen Raturtrieb nennen? Sohannes.

Den Naturtrieb ber Liebe.

Bater.

Gut! — Aber fagt mir doch, wie ift uns benn wol zu Muthe, indem wir einen Andern lieb haben?
Rohannes.

Ja, ba wollen wir immer gern bei ihm fein.

Bater.

Bermuthlich, weil wir Freude über ihn empfinden?

Johannes.

Ja!

Bater.

Aber wenn nun ber Anbere, ben wir lieben, keine Freude über uns empfindet, sehen wir das wol gern? Sohannes.

D nein!

Bater.

Also besteht bie Liebe ja wol barin, bag wir

Freude über einen Anbern empfinden, und munfchen, daß auch er Freude über uns empfinden, möge ? Johannes.

Ja!

Bater.

Wir suchen also auch wol, so viel an uns ift, Dem, ben wir lieben, Freube zu machen?

Johannes.

Ja!

Bater.

Bum Beispiel, eure Aeltern, und wir, eure Pflege=Aeltern, was thun wir nicht Alles, um euch Freude zu machen! Und was wünschen wir wol mehr, als daß auch ihr uns Freude machen möget durch eure Artigkeit! — Fühlt ihr nun in eurem Herzen eben so etwas gegen uns?

Mile.

D ja , lieber Bater!

Bater.

Nun, so ist es ja gewiß, daß wir einander licben! Und das wollen wir denn auch serner thun; denn es ist doch gar zu schön, wenn man sich unter einander recht lieb hat! Da lebt man noch eins so fröhlich; und gewiß hat auch Gott recht großes Wohlgefallen daran, weil er den Trieb der Liebe uns und seinen lebendigen Geschöpfen so tief eingebruckt hat. Wenn ihm die Liebe nicht so sehr gesiele, so würde er uns wol einen Trieb des Hasses anerschaffen haben?

Gottlieb.

Si, bas mare haflich!

Bater.

Gottlob also, daß bas nicht geschehen ift! -

Run, Johannes, fage mir, mas ich anschreiben foll. Sohannes.

Der vierte Naturtrieb unferer Seele ift ber Trieb ber Liebe; bas heißt — Bater.

Nun?

Johannes.

Ja, ich kann nur nicht die rechten Worte finben. Bater.

Willst bu nicht etwa sagen: bas heißt, wir haben Alle ein angebornes Berlangen, Undere zu lieben, und von Andern geliebt zu werben.

Johannes.

Uch ja!

Bater.

Ober etwa lieber fo: bas heißt, wir haben Alle ein Berlangen, wenigstens einen ober ben anbern Menschen zu finden, in bessen Gefellschaft wir Freude empfinben, und ber auch wieber an uns seine Freude haben moge.

Johannes.

Das ift ja wol einerlei?

Bater.

Bollig! — Run fagt mir doch, Kinder, warum ihr eure Aeltern so vorzüglich lieb habt?

2111 e.

Weil fie uns fo fehr viel Gutes gethan haben, und noch thun.

Bater.

Ware es euch benn wol nicht möglich, Denjenisgen zu haffen, ber euch Gutes erzeiget?

MIle.

D bemahre!

Bater.

Woher mag bas nun wol kommen, bag wir Denjenigen lieben muffen, ber uns Liebe und Gute erzeigt?

Dietrich.

Ja, weil uns ber liebe Gott fo eingerichtet hat. Bater.

Ganz recht; Gott hat unfere Seele so eingerichtet, daß sie nicht umhin kann, Denjenigen zu lieben, ber uns liebet und uns Gutes thut. Das ift also wieber ein neuer Trieb, ben wir in uns wahrenehmen, ein Trieb ber Dankbarkeit; nicht so?

Za!

Bater.

Auch bavon will ich euch ein recht schones Bild zeigen.

Alle.

Uh!

Bater.

Seht, hier\*) ift bas Bilb eines liebreichen Mannes, und vor ihm bas Bilb eines bankbaren Knaben.

Matthias. Wen stellt benn das vor?

Bater.

Die Aeltern bieses Knaben starben beibe, ba er kaum erst ein Jahr alt war, und hinterließen nichts, wovon ihr Kind hatte konnen erhalsen und erzogen

<sup>\*)</sup> Tafel II. 3.

werben. Da fprachen einige kleinmuthige Leute, bie nicht bedachten, bag ber liebe Gott får alle feine Geschöpfe forgt: bas arme Rind wird gewiß um= Commen, bas wird gewiß verhungern muffen! Der rechtschaffene Mann, ben ihr hier abgebilbet febt, horte, was die Leute sprachen, und ungeachtet er Die verstorbenen Aeltern bes Rindes gar nicht gekannt hatte, fo fchickte er boch gleich bin, ließ bas Rind zu fich holen, und fagte, es folle funftig fein Cohn fein, er wolle es mit feinen eignen Rindern er-Riehen und es verforgen. Go wuche ber Knabe alfo heran. Zest war er ichon im fiebten Jahre: ba borte er , daß feines lieben Pflegevaters Geburtstag fei. Gleich lief et bin in feine Rammer, und betete ba jum lieben Gott recht inbrunftig, bag er boch feinen guten Pflegevater noch lange moge leben laffen. Dann feste er fich bin und fchrieb biefem einen ichonen Brief, worin er ihm fo gang von Bergen bankte, fur Alles, mas er an ihm gethan hatte. Diefen Brief bringt er ihm nun eben jest : feht, wie bankbar er feinem Wohlthater bie Sand funt, und wie gerührt er babei aussieht!

Gottlieb.

D, das ift ein lieber Junge! Johannes.

Der handelt aus dem Naturtriebe ber Dant-

## Bater.

Sogar die Thiere scheinen von diesem Triebe etwas zu haben. Seht ba, bas freundliche Sundchen, wie bankbar es seinem Herrn liebkofet.

Kerbinand.

Uch ja, wie es sich an seine Knie anschmieget!

Recht als wenn es sagen wollte: ich habe dich recht lieb, du guter Mann, weil du mir so viel Guztes gethan hast! — Der mußte ja also wol schlimmer als das Bieh sein, der seine Bohlthåter nicht lieben wollte, oder wol gar haffen könnte!

Ditolas.

Fi, bas mußte ein garftiger Menfch fein! Bater.

Ein fehr garftiger! Wir wollen aber hoffen, bas es folde Ummenschen nicht giebt.

Gottlieh.

D, bas glaube ich auch nicht!

Nun, wer fagt mir diesmahl vor? — Es foll Der thun, ber mir querst ein Beispiel von Dankbarkeit erzählt, was er irgend einmahl gehort ober gelesen hat.

Difolas.

Ih! ber Wandersmann, der ben fleinen Fris aus bem Waffer gog.

Bater.

Die war benn bas?

Mitolas.

I, ber so burstig und so ermubet war! Da sah er ben kleinen Fris vor ber Gartenthur sien, und ber hatte einen ganzen Korb voll Obst. Da sagte er zu ihm: liebes Kind, verkause mir boch ein paar Birnen; ich bin gar zu burstig. Und Fris antwortete: ba, Mann! nimm bir, so viel bu willst, und behalte nur bein Gelb. Am solgenden Tage waschelte Fris mit einem andern Knaben im Kahne bei der Brücke. Da kam Wasser in das Schiff, und

bie Kinder schrien: rettet! rettet! und gingen schon unter. Da kam gerade der Wandersmann über die Brücke, und sprang gleich hinab ins Wasser, und faste die Kinder bei den Haaren. Aber da hätte er selbst mit versinken mussen, wenn er nicht Einen los ließ. Ja, wen sollte er nun loslassen? Er dachte bei sich selbst: Fris hat dir gestern Gutes gethan, den mußt du also eher retten, als den Undern. Da ließ er den Andern fahren, und Frisen brachte er glücklich ans Land.

Bater.

Das war allerbings Dankbarkeit. — Run, bu fagst mir also vor, Nikolas.

Nifolas.

Unfere Seele hat auch, funftene, einen Erieb zur Dantbarteit.

Bater.

Das heißt?

Mitolas.

Das heißt: fie kann nicht umhin, Den= jenigen zu lieben, ber ihr Gutes thut.

Bater.

Id habe vergeffen, euch eine traurige Gefchichte zu erzählen, bie fich geftern in ber Stadt gugetragen hat.

211e.

D, was für eine?

Bater.

Ein liebenswurdiger Anabe von feche Jahren hatte fich im britten Stockwerke jum Fenfter hinausgebogen, um ein Sperlingenest zu sehen, bas unter bem Dache war. Auf einmahl bekommt sein Kopf bas Uebergewicht, er sturzt hinab, und fällt bicht bei feiner Mutter nieber, die eben vor der Sausthur fteht. Stellt euch ben Buftanb biefer armen Mutter vor! Sie thut einen Schrei, und fallt leblos neben ihrem ungludlichen Rinde nieber. Cben. ba bies geschehen war, tam ich bei bem Sause an. Es waren schon viele Menschen zusammengelaufen; ich brangte mich burch, um ju feben, ob ich nicht etwa helfen konnte. Gott! mas bekam ich ba gu feben! Noch lauft mir ein Schauber burch alle meine Glieber, inbem ich wieber baran bente. Die Hirnschale bes Knaben war zerplatt, Blut und Behirn maren an die Rleiber feiner Mutter gefprist, bie leblos neben ihm lag. Neben ber Mutter lag auf feinen Knien ber ungludliche Bater bes Rnaben, und neben biefem feine fiebenjahrige Schwefter. Beide fuchten die Tobten burch ihr Ungstgeschrei wieder ins Leben gurudgurufen; aber Beibe faben felbit einem Tobten abnlicher, als einem Lebenden. D, ich werbe bas schreckliche Bilb aus meiner Ginbilbungefraft nie wieder los werden! (Die Rinder feufgen, und Ginigen trit eine Thrane ins Muge. -Rach einer kleinen Paufe:) Reifnt ihr etwa biefe unaluctliche Kamilie?

Mile.

Mein !

#### Mater.

Und boch geht es euch vermuthlich, wie mir, und allen Denen, die diese traurige Geschichte hören — ihr seid betrübt darüber? — Nun, ich will euch etwas Anderes erzählen, was euch wieder Freude machen soll.

Als ich aus ber Stadt wieder hinausgehen wollte, und balb bei bem Steinthore war, ging ein vornehmer herr, mit einem großen Sterne auf ber Bruft, vor mir hin, und hinter ihm ging ein schöngekleibes - ter Bebienter. Da wir an die Brude kamen, faß ba ein kleines armes Rind, beffen Leib nur mit einigen Lumpen bededt war. Sein Gesicht war fo blaß, und fein ganzer Leib so mager, daß nran wol fah, es mußte viel Hunger gelitten haben. Es streckte feine kleinen Urme nach uns aus, und rief mit fcmacher Stimme : Uch! liebe Berren , geben Sie mir boch etwas fur meinen armen franten Bater; ber muß sonst gewiß umkommen! Uch, geben Sie mir boch was um Gottes willen! Der vornehme Herr stand still; ich auch. Der Anblick bes Kindes, bas fo unschulbig und fo fromm, wie ein Engel, ausfah; ruhrte uns Beibe gleich ftart. Wer ift benn bein Bater, liebes Kind? fragte ber vornehme Herr. Uch, antwortete ber kleine Knabe, mein Bater ift ein guter Mann, o ein so guter! Wenn fie ihn nur feben follten! - Aber, fragte Jener weiter, warum mußt benn bu fur ihn betteln? Rann er benn nicht arbeiten? - Uch! antwortete ber Anabe, und die hellen Thranen liefen ihm uber bie Baden, er mochte ja gern arbeiten, aber er tann ja nur nicht, weil er einmahl in bas Bein gefchoffen ift, recht uber bem Anie, und bas ift immer noch nicht heilz ba kann er nun gar nicht gehen. — Ift er benn im Rriege gewefen? fragte ber Herr. Ja wol, antwortete bas Rinb; er war Lieutenant unter bem Freitorps, und ba wurde er abgebantt, und er mußte feben, wo er nun bliebe. - 200 wollte er benn jest mit bir hin? fragte ber Berr. Ich, erwieberte ber Knabe, er wollte weit mit mir hin, nach Ropenhagen, wo er einen Bruder hat,

ber ein vornehmer, reicher Mann fein foll; aber ba ift er nun frank geworben, und mun werben wir wol Beibe vor Sunger fterben muffen. Sier fab ich, daß ber vornehme herr auf einmahl gang blag . wurde, und baf ihm die Rnie gitterten. Wie heißt er benn? rief er auf einmahl aus, und faßte bas Rind bei ber Sand. - Wilhelm von Bo: wenthal, antwortete ber Rnabe. - Gerechter Gott! rief ber Berr aus, und ichlug bie Sanbe gufammen : mein Bruber! - Und bamit bruckte er bas arme Rind, bas vor Schrecken fein Wort fprechen konnte, an feine Bruft, und beneste es mit feinen Thranen. — Geschwind, fagte er, geschwind fuhre mich hin ju ihm! Und ba ber Knabe vor Mattigfeit kaum gehen konnte, ließ er ihn von bem Bebienten tragen, und rannte bavon. 3ch wischte mir eine Thrane aus ben Mugen, und bankte Gott, bag er ber Noth biefes armen Rinbes und feines ungludlichen Baters ein Ende gemacht hatte. (Die Rinber alle waren febr gerührt. - Rach einer Paufe:) Sabt ihr biefen Anaben gefehn?

MILE.

Mein!

#### Bater.

Und doch freut ihr euch gewiß eben fo fehr, ale ich, baruber, bag er fo unvermuthet feinen Dheim fand.

Mile.

D ja!

#### Difolas.

Es ift mir fo lieb, als wenn mir einer hundert Thaler gegeben hatte!

#### Gottlieb.

Und mir, als wenn meine Tauben Junge ge-Eriegt hatten!

Bater.

Nun seht boch, was eure Seele ba wieder gemacht hat! Unfangs betrübte sie sich, daß es dem ersten Knaben und seiner Familie so schlimm ging, und nun freuet sie sich wieder, daß der andere Knabe und sein Vater auf einmahl glücklich wurden! Merkt ihr nun wol, daß das wieder von Gott kommt, der unsere Seelen so eingerichtet hat, daß sie sich freuen mussen, wenns andern Menschen wohl geht, und daß sie sich betrüben mussen, wenn ihnen etwas Schlimmes widerfährt?

Mile.

Ja, das ist mahr!

Bater.

Seht, Kinder, das nennt man den Trieb bes Mitgefühls, oder der allge meinen Mensichenliebe. Den hat der liebe Gott unser Aller Seelen deswegen einverleibt, weil er wollte, daß wir Alle als Brüder, als Kinder Eines Baters, mit einsander leben, einander lieben und einander helfen sollten, wo- und wie wir konnten. Seht ihr es nun nicht noch einmahl so beutlich ein, daß dieser gute Gott ein Gott der Liebe sein muß, weil er uns selbst zur Liebe geschaffen hat?

Mile.

Uch ja!

Bater.

Und begreift ihr nun nicht auch, daß man diefem guten Gotte unmöglich wohlgefallen kann, wenn man nicht gegen alle Menschen liebreich und E. Geelenkehre. gutig ift? — Was ihr jest aus euch felbft gelernt habt, bas hattet ihr auch von unferm Bilbe lernen tonnen.

Johannes.

D, wo benn?

Bater.

Da, von bem Bilbe bes guten Mannes, ber den armen Knaben zu sich genommen und Baterstelle bei ibm vertreten bat.

Johannes.

Ja, bas hat er auch aus Mitleid gethan.

Bater.

Unstreitig! Er betrübte sich, ba er horte, daß dies arme Kind seine Aeltern verloren und nichts zu leben habe. Deswegen nahm er es zu sich. Sest sieht er, daß der Knabe dereinst ein guter, also auch ein glücklicher Mensch sein werde; und darüber freuet er sich. Er hat also, wie ihr seht, ebendenseiben Trieb des Mitgefühls, den wir Alle haben.

Gottlieb.

D Bater, foll ich biesmahl vorfagen?

Bater.

Ja, wenn du mir geschwind ein Beispiel aus ber Geschichte anführen kannst, wo Einer aus Mitzgefühl etwas that.

Gattlieb.

D ja, bas kann ich; es ift mir schon lange eins gefallen, — Alexanber ber Große, ba er ben tobten Leib seines Feindes, des Konigs Darius, sah, da weinte er vor Mitteid, daß es ihm so ers gangen ware.

Bater.

Bran! - Run, fo fage an, mas ich fchreiben foll!

## Gottlieb.

Unfere Seele hat auch fechftens einen Erieb bes Mitgefuhle; bas heißt, fie Freuet fich, wenn fie andere Menfchen Freudig fieht, und ift traurig, wenn fie Fieht, bag anbere Denfchen traurig finb. Bater.

Recht gut gefagt! - Fur jest genug; bei Di-Sche fout ihr feben, daß unfere Seele noch einen anbern Naturtrieb bat.

Rohannes.

Ja! ben bes Effens und Trintens! Aber ber ist ja wol einerlei mit dem Triebe ber Sinnlichfeit!

## Bater.

Deine Bemerkung ift volltommen richtig; auch ift es ein gang anderer Trieb, ben ich meine. Nach= her mehr bavon!

#### Milolas

Das mar einmahl wieber eine prachtige Stunde!

# Reuntes Gefpråch.

(Bei Tifche war Jebermann fehr begierig, zu wiffen, was boch bas wol far ein Trieb fein moge, ben ber Bater noch erflaren wolle; aber Reiner tonnte es errathen. Enblich gab man es auf, und rebete von anberen Dingen. Da nahm bet Bater fein

Slas, benehte ben Finger mit Wasser, suhr bamit auf bem Rande bes Glases herum, und lockte auf biese Weise wunderschöne Tone heraus.

Sein nächster Nachbar hatte dies kaum bemerkt, so that er ein Sleiches; diesem ahmte ber Folgenbe nach, und dem wieder der Folgende, dis in weniger als ein Paar Minuten die ganze Tischgesellschaft, Groß und Klein, auf den Släsern spielte. Da lächelte der Bater, gab das gewöhnliche Zeichen zur Stille, und sagte:)

#### Bater.

Wie verfallt ihr benn Alle auf einmahl barauf, auf ben Glafern zu fpielen?

Johannes.

Ich habe es nicht zuerst angefangen.

Ferdinand.

Ich that's, weil Der es that. Dietrich.

Und ich, weils Gottlieb that.

Gottlieb.

Ja, und ich, weil Bater es felbst that.

Bater.

Ihr habt also Alle Etwas gethan, das ihr einen Andern thun sahet?

MILe.

Ja!

Bater.

Und es befahl euch boch Keiner, es so zu machen? Alle.

Mein!

Bater.

Run, warum thatet ihr es benn?

Johannes.

Ja, bas ift narrifc, wenn Jemand Einem etwas vormacht, gleich muß man es nachmachen !

Bater.

Hast bu bas gefühlt? — und soll ich bir nun erst noch sagen, was bas für ein Trieb sei, ben ich euch heute noch zu zeigen versprach?

Johannes.

Ah, nun weiß ich! Es ist ber Trieb bes Nachmachens.

Bater.

Sage lieber, es fei ber Trieb ber Nachah= mung. Huch biefen haben eure Seelen mit allen andern Menschenselen gemein.

Difolas.

D, auch mit ben Uffenseelen! Die machen ja auch Alles nach, was fie feben.

Bater.

Ganz recht. Bei Kindern und Affen zeigt fich bieser Trieb am meisten; ihr seht also, mit welchen herren ihr eine Aehnlichkeit habt.

Matthias.

Ja, mit ben Berren Uffen.

Gottlieb.

D pfui! ich wollte, bag wir ben Trieb nicht hateten!

Bater.

Das sage ja nicht in Ernst! Denn wenn ihr ihn nicht hattet, so wurdet ihr in eurem ganzen Leben wol nicht viel kluger und nicht viel besser, als ein Aeffchen, werden.

Dietrich.

Wie so?

Woburch werbet ihr benn wol von Tage zu Tage klüger und besser? Nicht wahr, vornehmlich daburch, daß ihr Das thut, was ihr ersahrne und verständige Leute thun seht?

Dietrich.

3a!

Bater.

Also burch ben Trieb ber Nachahmung?

Dietrid.

Ja; aber warum werben benn die Affen nicht kluger baburch?

Bater.

Beil ihre Seele nur außere Dinge, Geberden und Handlungen, aber nicht innere und unsichtbare Gedanken und Gesinnungen nachahmen kann; und bas konnen sie nicht, weil sie keine Vernunft haben.

Gottlieb.

Bleiben wir benn nun nicht immer foldhe Uffen?

#### Bater.

Das Berlangen, Andern nachzuahmen, bleibt zwar immer, auch wenn man schon erwachsen ist; aber dann befriedigt man es nicht mehr sogleich, als man es wol zu thun pflegt, so lange man jung ist. Da bedenkt man vielmehr immer erst, ob es auch wol nühlich sei, Anderen in dieser oder jener Sache nachzuahmen? Und wenn man keinen Nusen davon sieht, so läßt man es bleiben.

Rerbinanb.

Bater, foll ich bie Tafel herunter holen, um bas auch anzuschreiben ?

### Bater.

Thue es; aber bringe auch unfer heutiges Bilb mit.

Johannes.

It davon auch etwas darauf zu sehen?

Das wollte ich felbst gern wissen; beswegen sagte ich, baß er es mitbringen solle.

Rerbinand.

hier, Bater, ist Beibes. — Was follen wir benn bei ben Kinbern behalten, bie ba Solbaten fpielen?

Bater.

Diefe Kinber thun Etwas, mas fie von den Solbaten gesehen haben.

Johannes.

Haha! Sie ahmen ben Solbaten nach!

Bater.

Und zeigen also, daß ihre Seelen auch einen Trieb zur Nachahmung haben. Daran foll uns diese Vorstellung erinnern.

Kerbinand.

Diesmahl sage ich doch vor, weil ich die Tafel und das Bilb geholt habe?

Bater.

Das giebt dir nun wol noch kein Vorrecht; aber wenn du mir alle die sieben Naturtriebe, die wir nun schon kennen gelernt haben, recht ordentlich anzugeben vermagst, so mag es barum sein.

Ferdinand.

Nun ja!

Bater.

Du, Johannes, stelle bich hinter ihn, um fein

Nothhelfer zu fein, falls er fteden bleiben follte. Rerbinanb.

D, bas wird nicht nothig fein!

(Er fagt Alles orbentlich und beutlich her.)

Vater.

Run, bas war recht gut! So fage mir bennt vor.

Ferbinanb.

Der fiebente Trieb unferer Seele ift ber Trieb ber Nachahmung.

Bater.

Und wozu treibt uns dieser an? Ferdinand.

Der treibt uns an, Dasjenige nach= zumachen, was wir andere Leute thun fehen.

Johannes.

D, follen wir nun nicht gleich noch mehr lernen? Bater.

Rein, Johannes, für biesmahl ift es genug.

Johannes.

D, bas ist Schabe!

Bater.

Weil wir fur heute schon genug gelernt haben, so wollen wir ben schonen Nachmittag zu einer kleinen Lustreise anwenden.

211e.

Bu einer Lustreise? D wohin? Wohin?

Vater.

Rach Blankenese, um von einem ber bortigen Berge ber herrlichen Aussicht über bie Elbe hin zu genießen.

## Mile (hupfenb und flatichenb).

Uh! nach Blankenese! zu herrn Faber! D, bas ift herrlich! bas ift prachtig!

Bater.

Es ist mir lieb, daß mein Borschlag euch Freude macht. Aber — macht euch gefaßt! — selten pflegt im menschlichen Leben eine Freude ohne alle Begleitung zu kommen. Gemeiniglich hinkt ihr irgend ein Misvergnügen nach, welches nicht von ihr gestrennt werden kann.

(Mue ftugen.)

So konnen wir heute z. B. nur Einen Stuhlswagen \*) haben, und auf dem konnen unfer nur bochstens zehne sien. Zehne von uns werden sich also entschließen muffen, zu Hause zu bleiben.

(Allgemeine Befturzung.)

Und wer foll das nun fein?

(Allgemeines Stillschweigen.)

Ich weiß keine bessere Auskunft, als daß wir losen. — Einen Topf her! hier sind so viele Zetztelchen, als Köpfe da sind. Jeder von uns ziehet einen bavon aus dem bedeckten Topfe hervor; wer ein gewinnendes Los zieht, fahrt mit; wem ein verlierendes zu Theil wird, der bleibt hier. Seid ihr es so zufrieden?

Mile.

Ra!

i

## Bater.

Nun wohlan! Der Kleinste zieht zuerst, und so bis zum Größten hinauf. So! - so!

<sup>\*)</sup> Ein im Soffteinichen febr gewöhnliches, offenes Fuhrwert, worauf eine gange Gesellchaft Play hat.

· (Seber zieht; Einige erheben ein frohlockenbes Sauchzen; Anbere, welche Rieten gezogen haben, machen ein klägliches Geficht.)

Nun ists entschieden. — Aber was ist bas? Wie, Johannes, eine Thrane? — Das ist tein mannliches Betragen. Ungludsfälle, die man sich nicht felbst zugezogen hat, muß man mit Standshaftiakeit erdulden.

Johannes.

Ich will auch — (wischt sich bie Ahrane ab, und zwingt sich zu lächeln.)

Bater. Gut! Aber ihr Andern, wie ist euch dabei zu Muthe? Wird euer Bergnügen heute wol recht vollkommen sein, da Einige eurer Freunde keinen Antheil daran nehmen können?

Mile.

Mein!

Bater.

Wie ware es also, wenn wir die Reise nach Blankenese bis auf einen andern Tag aufschoben, und bafür heute nach Wandsbeck gingen?

MILe.

D ja! ja! Nach Wandsbeck! Nach Wands=

Bater.

So macht euch fertig. — Aber halt! Da hat es ja wol wieder etwas Neues in unserer Seele gegeben? Wartet boch, daß wir erst einen Augenblick barüber nachdenken. — Was that benn wol eure Seele, da ich sagte, daß wir nach Blankenefe fahren wollten?

Difplas.

Sie freute fich!

Bater.

Und was that die eurige, ihr Andern, da euch das Los traf, zu Haufe zu bleiben?

Johannes.

Sie betrubte fich.

Bater.

Und bas war wol noch bazu eine recht große Freude und eine große Betrübniß?

Ulle.

Ja, eine recht große!

Bater.

Fühltet ihr nicht Alle, daß euer Blut anfing, viel schneller zu laufen; daß euer herz viel ftarter klopfte?

26 ( l e.

Ja, das ist wirklich mahr!

Bater.

Und bachtet ihr in dem Augenblicke, da ihr euch so sehr freutet, und, ihr Andern, in dem Augenblicke, da ihr euch so sehr betrübtet, dachtet ihr da wol an irgend etwas Anderes?

Mile.

Mein!

Bater.

War es nicht, als wenn ihr gegen alles Unbere in ber Welt taub und blind maret?

211e.

Ja!

Bater.

Und wollt ihr wissen, wie man einen solchen Bustand unserer Seele nennt, ba sie sich so fehr

freuet, ober so sehr sich betrübt, so heftig etwas begehrt, oder so heftig etwas verabscheuet, daß sie an nichts Underes denkt, nichts Underes hort und sieht, und daß das Blut in unsern Abern einen schnellern Lauf gewinnt? — Man nennt ihn Uffekt, auf Deutsch, Leidenschaft. Eure Seelen waren also jest in Leidenschaft; die eurigen, ihr, die ihr ein gutes Los gezogen hattet, in der Leidenschaft der Freude, und die eurigen, ihr, die ihr zu Hause bleiben solltet, in der Leidenschaft der Erauerigkeit.

Gottlieb.

D, lieber Bater, wollen wir das nicht erst aufschreiben, ehe wir weggehen? Wir mochten es sonst vergeffen!

Bater.

Kommt, indem wir die Hute holen, will ich euch auch hieruber ein Bilb zeigen; bann wollen wir es aufschreiben.

Wie groß ift die Freude ber Ginen, da fie ihren

Seht, hier \*) wird ein Hafen vorgestellt, in welchen eben ein Schiff einlauft, das aus Oftin = bien zuruckkommt. Die Manner der beiden Frauen, die ihr auf dem Lande seht, waren vor zwei Jahren mit diesem Schiffe ausgefahren. Ihre Frauen eilten nun, sobald sie von der Ankunft des Schiffes horten, nach dem Hafen, um zu sehen, ob ihre lieben Gatten gesund zurückgekommen waren.

<sup>\*)</sup> Tafel II. 4.

Mann auf dem Vordertheile des Schiffes erblickt! Seht, wie sie die Arme nach ihm ausstreckt, wie sie vor Freude kaum weiß, wo sie ist, und in dem Taumel ihres Entzückens sich ins Wasser stürzen würde, wenn der Freund, der dabei steht, sie nicht hielte! Ihr Mann ist eben so hoch erfreut, seine geliebte Gattinn wiederzusehn; mit ausgebreiteten Armen läuft er dis auf den äußersten Nand des Schiffes ihr entgegen, und es sehlt nicht viel, daß er sich hinabstürzt. Beide sind also in höchster Leidensschaft der Freude.

Aber nun richtet eure Augen auf die zweite Frau, die in einer ganz andern Leidenschaft zu sein scheint. Das arme Weid! Auch sie hoffte, ihren lieben Mann, nach einer so langen Abwesenheit, gesund wieder in ihre Arme zu schließen. Aber welch ein Donnerschlag für sie, da ein Bootsknecht vom Schiffe herab ihr zuruft, daß er in einem Sturme vom Verbecke hinad ins Meer geworfen und ertrunken sei! Wie sie bie Hande ringt! Wie ängstlich sie ihre verzweislungsvollen Blicke gen Himmel richtet, und Gott um Trost und Stark zur Ertragung ihres unaussprechlichen Kummers zu bitten scheint! Auch sie hort, sieht und denkt nichts, als ihren Verlust, der Freund, der sie zu beruhigen sucht, mag ihr noch so viel Tröstliches vorsagen. Sie ist in höchster Leidenschaft der Traurigkeit.

Gottlieb.

D, wollen wir das Bild auch aufhängen? Vater.

Ja; aber erst mussen wir auf ber Tafel anmerten, was barauf vorgestellt ist. Johannes, sage mir, was ich anschreiben soll. Johannes.

Unfere Seele freuet und betrübt sich zuweilen so fehr, ober fie begehrt und verabscheuet zuweilen etwas so heftig, daß sie nichts Anderes hört und sieht, und das Blut in unsern Abern viel geschwinder herumläuft, als sonst; das nennt man bann einen Affekt ober eine Leidenschaft.

Bater.

Und wie viele Arten folcher Leibenschaften haben wir jest kennen gelernt?

Johannes.

3wei: die Leidenschaft ber Freude, wenn man fich unmäßig freuet, und die Leidenschaft ber Traurigkeit, wenn man fich unmäßig betrubt.

Ritolas.

Giebt es benn wol noch mehr Leibenschaften ? Bater.

Das wollen wir morgen feben; jest Stod und hut her, und bann fort, nach Bandebed!

## Behntes Gefpråch.

Vater (ber einen Brief lieset). Da ist eine Rachricht, die dich angeht, Nikolas! Rikolas. Mich? Bater.

Ja, es wird mir geschrieben, daß in vier Bochen bein Bruber Johannes uns vielleicht besuchen werbe.

Difolas.

D!

Vater.

Was sagst du bazu?

Mitolas (freudig).

Uch, ich freue mich fehr barüber!

Bater.

Er ist ja aber noch nicht hier; erst in vier Woschen —

Mifolas.

D, das thut nichts!

Bater.

Du kannst bich also über etwas Gutes freuen, bas noch zukunftig ift?

Difolas.

Ja wol!

Bater.

Aber es ist noch nicht ganz gewiß, daß er kommen wird; man schreibt nur: vielleicht. Du freuest dich also über etwas Gutes, das noch kunftig ist, und wovon du nicht mit Gewißheit weißt, sondern nur nach Wahrscheinlichkeit vermuthest, daß es kommen werde; nicht, Nikolas?

Nifolas.

Ja!

Bater.

Run, so will ich bir sagen, wie man das zu nennen pflegt. Eine folche Freude ober angenehme Empfindung über etwas Gutes, das noch nicht das ist, das man sich aber als wahrscheinlich vorstellt, nennt man Hoffnung, und wenn diese Freude recht groß ist, wie jest die deinige, so nennt man sie die Leidenschaft der Hoffnung.

Matthias.

Uh! nun tennen wir icon brei Leibenichaften! bie Leibenschaft ber Freude, ber Betrubnig und ber Soffnung.

Bater (ber fortfahrt, ben Brief zu lefen).

Bleich werbet ihr noch eine vierte kennen lernen. Ich hatte bir, mein lieber Nikolas, biese Hoffnung nicht machen sollen; benn nach Dem, was ich auf ber andern Seite bes Briefes lese, burfte sie wol schwerlich in Erfüllung gehen.

Mitolas.

Wie so?

Bater.

Man schreibt mir, daß beines Brubers Gesundheit noch immer nicht recht fest sei, und daß er nur unter ber Bedingung kommen werde, wenn er bidahin recht gesund und stark geworden sei.

Nifolas (traurig).

**D!** 

Bater.

Das war bir wol nicht lieb zu hören? Nikolas.

Rein , gar nicht!

Bater.

Deine vorige Freude ift also schon wieder bahin? Nikolas.

Ja, die ift bahin!

Bater.

Und bu thust jest gerade bas Gegentheil von

Dem, mas bu vorher thateft? Erft freuteft bu bich, und jest betrübeft bu bich!

Difolas.

Ja, ich muß wol!

Bater.

Aber warum bas? Es ist ja boch noch möglich, bag bein Bruber tomme!

Difolas.

Ja, es ist aber auch möglich, baß er nicht komme!

Bater.

Du betrübtest bich also schon zum voraus über ein Uebel, bas noch nicht ba ist, bas bloß möglich, aber nicht gewiß ist?

Mifolas.

Za!

Bater.

Sagte ich es nicht, baß ihr gleich wieber eine Leibenschaft zu sehen bekommen murbet? Da ift fie! Sobannes.

3, welche benn?

Mater.

Unfer Nifolas harmt fich über ein Uebel, bas noch nicht ba ift, bas zwar kommen, aber auch ausbleiben kann; er ift also in ber Leibenschaft ber Kurcht.

Matthias.

D, in ber bin ich auch icon oft gewesen, ba ich noch ju Sause war!

Bater.

Wie so?

Matthias.

Ja, ba hatten fie mir immer so viel vorges 6. Secieniebre.

schwaft vom schwarzen Manne und von — o, ich weiß selbst nicht mehr wovon! Und wenn ich bann bes Abends im Finstern wohin gehen sollte, ba graute mir immer, daß ich zitterte und bebte.

Bater.

Und ba bu zu uns kamft?

Matthias.

Ja, ba wollte ich nicht allein zu Bette gehen, weil mir bas bumme Zeug noch im Kopfe fteckte; aber ba fagte mir ja Bater, baß bas lauter Fragen seien, und ba gingen wir bes Abends im Finstern im Garten herum, und ba wurde ich breifter.

Bater.

Nun fürchtest bu bich also boch nicht mehr? Matthias.

I, wovor benn? Nun weiß ich ja, daß das Alles die alten Weiber erdacht haben, um die kleinen Kinder still zu machen. Da mußte ich wol ein großer Narr sein, wenn ich mich nun noch davor fürchten wollte!

### Bater.

Haft Recht, Matthias; ich hoffe auch, baß bu jest viel zu vernünftig bift, als daß du dich noch vor Etwas fürchten solltest, das gar nicht ist, also auch gar nicht schaben kann. Aber nun weißt du boch, was das für eine Leidenschaft ist, die wir Furcht nennen.

Matthias.

D ja; bas ift eine recht garftige! Dabei ift Ginem gar nicht wohl zu Muthe!

Gottlieb.

D, ich bin auch schon einmahl barin gemefen,

Da mich ber hund beifen wollte, ben ich vorher ge-

Bater.

Wie mar bas?

Gottlieb.

I, wir gingen nachher einmahl wieber vor bem Saufe vorbei, und ba war gar kein hund zu feben. Auf einmahl aber fprang er hinter ber Thur hervor, und wollte mich ins Bein beißen.

Bater.

Gi, ei! - Run, wie liefs benn ab?

Gottlieb.

Ja, ich fing erschrecklich an zu schreien; ba famen mir bie Leute zu Hulfe, und jagten ben hund fort.

Bater.

Das war wol noch etwas mehr, als Furcht, was bu bamahls fühltest.

Gottlieb.

Was war es benn?

Bater.

Du warft in ber Leibenfchaft bes Schres dens.

Johannes.

Ift benn bas noch etwas Unberes, als Furcht?

Es ift eine recht große Furcht, und zwar vor einem Uebel, bas gang unerwartet kommt. Der Hund sprang ploglich hervor, ohne baß Gottlieb es vermuthete. — Daraus hatte noch eine argere Leibenschaft werben konnen!

Johannes.

Noch eine argere?

### Bater.

Ja, wenn namlich ber hund ihn wirklich ge packt und gebiffen hatte, bann murbe ber Schrecken fich in Betaubung verwandelt haben.

Johannes.

Wie ift Ginem benn babei gu Muthe?

Bater.

So, bag man gar nicht weiß, wie Einem gefchieht. Man ift in bem Augenblicke ber Betaubung gang finnlos, ganz ohne beutliches Bewußtefein feiner felbft.

## Gottlieb.

Uh! bas habe ich auch schon einmahl erfahren, ba ich noch nicht gelernt hatte, aufs Wort gehorfam zu fein, und in ben Graben fiel!

### Bater.

Ganz recht; ba warst bu in bem Zustande ber Betäubung, weil bu glaubtest, ber Graben sei so tief bag bu barin ertrinken muffest. — Wie war bir bamahle?

## Gottlieb.

Ich wußte gar nicht, wie mir gefchah; ich fonnte auch nicht einmabl fcreien.

Bater.

Siehst du! — Nun, ich wunsche, daß du in diese schlimme Leidenschaft nie wieder gerathen mögest. Zwar kann man auch wol von Freude betäubt werden —

Johannes.

Much von Reube?

Bater.

D ja, wenn fie fehr groß und fehr ploglich ift.

Man hat fogar Beispiele, baß Leute von einer fob chen Freude gestorben find.

Johannes.

**១!** 

### Bater.

Eine unerwartete, sehr große Freube wirkt eben so gewaltsam auf unsern Rorper, als ein unerwarteter, sehr großer Schrecken. Da fließt alles Blut auf einmahl nach bem Herzen, man wird blaß, oft ohnmächtig, oft gar vom Schlage gerührt.

Johannes.

Da will ich mich benn wol huten, baf ich mich jemahls zu fehr freue.

Bater.

Sebe Leibenschaft ist schäblich, sobalb sie zu ftark wird; werst also recht gludlich zu leben wunscht, ber muß sich fruhzeitig gewöhnen, seine Leibenschaften zu mäßigen, bamit sie nicht gar zu mächtig werben.

Nun, feht hier wieder ein Bilb \*), auf dem alle die Gemuthsbewegungen, von welchen wir heute gesprochen haben, ausgedrückt sind. — Der Vater dieser hier abgebildeten Familie liegt an einer schwesten Krankheit danieder; er empsindet heftige Schmerzen, und fühlt, daß sein Tod herannahe. Und doch scheint er vergnügt zu sein, scheint sogar zu lächeln, wie Einer, dem etwas Angenehmes widerfährt. Wie mag das kommen?

Dietrich.

Es ift gewiß ein frommer Mann gewesen; ber weiß nun wol, bag er nach bem Tobe noch viel

<sup>\*)</sup> Rafel III. 1.

gludlicher merben wirb, ale er ichon bier gewefen iff: und baruber freuet er fich.

Mater.

Und barüber vergift er aller feiner Schmerzen, vergift fogar, bag er feine Gattinn und feine Rimber verlaffen muß, und benkt nur an die Freuden, die im himmel fur ihn bereitet find! Und boch ift Das, worüber er fich freuet, noch nicht ba, es ift nur zukunftig.

Johannes.

Er ift also in bem Buftande ber Hoffnung.

Bater.

Richtig! — Bor bem Bette fift feine betummerte Gattinn, bie gang etwas Underes zu empfinben fcheint.

Ferbinand.

Die ift betrubt.

Bater.

Und worüber?

Ferbinand.

Daß ihr Mann vielleicht fterben wird.

Bater.

Aber er lebt ja noch, und noch ist es möglich, daß es sich ploglich mit ihm bessere, und er wieder gesund werde. Sie harmt sich also über ein Uebel, das noch nicht da ist, das ihr bloß bevorsteht.

Johannes.

Die ift alfo in ber Leibenschaft ber Furcht.

Bater.

Ganz recht! — Aber nun feht auch , mas es auf ber anbern Seite, beim Kamine, giebt.

Matthias.

Mu weh! bas fleine Dabchen brennt ja lichterloh!

## Bater.

Aus Unvorsichtigkeit ift sie bem Feuer zu nahe gekommen; die Flamme hatihr Kleid ergriffen, und sie wird nun, aller Wahrscheinlichkeit nach, lebendig verbrannt werden. — Stellt euch den Schrecken ihres armen kleinen Bruders vor, indem er sich nach ihr umsieht, und sie in diesem Zustande ersblickt!

Dietrich.

Der fühlt alfo Schreden.

Bater.

Und bas arme kleine Mabchen felbst — in welscher Leibenschaft mag bas wol sein?
Gottlieb.

D, bas weiß ich! In ber ber Betäubung. Bater.

Richtig! Seht, wie sinnlos sie da steht, mit offenem Munde, blaß, wie der Tod, und unfähig, etwas zu ihrer Rettung vorzunehmen. — Armes Mädchen! Du dauerst mich; noch mehr aber jammern mich deine armen Aeltern, die dich vor ihren Augen nun werden muffen verbrennen sehen, weil es zu spät ist, dich zu retten. — Nun, wollen wir nicht wieder anschreiben, was wir jeht Neues gesternt haben?

Matthias.

D, Bater, biesmahl mochte ich gern vorfagen!

Wohl! so sage benn!

Matthias.

Wir haben gehort, mas bie Hoffnung fei! Bater.

Und mas ift fie benn?

Matthias.

Menn man fich etwas Gutes vorftellt, bas noch funftig, auch nur mahrscheinlich ift, und barüber in eine angenehme Em: pfindung gerath.

Vater.

Gut! — Ferner haben wir gemerkt? Matthias.

Die Leibenschaft ber Furcht. Bater.

Und die entsteht?

Matthias.

Wenn man fich etwas Bofes vorftellt, bas noch fünftig, und gleichfalls nur mahrscheinlich ift, und fich barüber harmt und angstiget.

Bater.

Ulso gerabe bas Gegentheil von ber hoffnung.
— Kerner?

Matthias.

Die Leibenschaft bes Schreckens. Bater.

Und was ift benn bie?

eitit bie i

Matthias.

Eine recht große Furcht vor einem Uebel, bas gang unverfehens fommt.

Bater.

Richtig! - Und endlich?

Matthias.

Die Leibenschaft ber Betäubung, wenn man vor Schrecken ganz sinnlos wirb, so baß man gar nicht weiß, wie Einem geschieht.

### Bater.

Run, bas war Alles recht gut gefagt; morgen werben wir wol noch mehr Leibenschaften kennen lernen.

Johannes.

D, warum nicht heute?

Bater.

Beil unfere Arbeitsftunde ba ift

## Elftes Gefpråch.

## Gottlieb.

Sollen wir heute nicht wieber etwas lernen von unferer Seele?

Bater.

Wenne euch noch immer Bergnugen macht, fo bin ich wol bereit, euch noch mehr bavon zu lehren.

Ulle.

D ja! o ja, lieber Bater!

Bater.

Ich habe euch neulich die verschiedenen Naturtriebe erklart, die der liebe Gott unsern Seelen anerschaffen hat; darunter war nun einer, der darin besteht, daß wir Alle ein gewisses Berlangen in uns spuren, irgend einen Menschen, oder wenigstens irgend ein anderes lebendes Wesen zu haben, in dessen Gesellschaft wir Kreude empfinden, und welcher ober welches auch wieder an uns feine Freude baben moge; erinnert ihr euch noch baran?

MIle.

D ja! bas ift ber Trieb ber Liebe! Bater.

Wenn wir nun Jemand lieben, feben wir es bann wol gern, bag er von une entfernt ift?

Johannes.

Dein, wir feben es gern, bag er bei uns ift. Bater.

Wir munichen alfo wol, immer naber bei ihm. ober immer naber mit ihm vereiniget gu fein? 2111e.

Ja!

Bater.

Bum Beifpiel, wenn ich hier mit euch fpreche, fo will Jeder von euch immer gern dicht neben mir fteben ober figen, und Giner fucht fich bem Unbern immer vorzubrangen; woher mag bas wol fom= men ? - Nicht mahr, weil ihr mich lieb habt?

21110.

3a!

Bater.

Und wenn Giner von euren Brubern, ober von euren Kreunden, euch besucht, macht ihre ba nicht wieber eben fo? Will ba nicht ber Gine immer noch naher, ale ber Undere, um ihn fein? und fucht nicht immer Giner fich bem Unbern vorzubrangen, um bie Sand bes Freundes zu ergreifen, um an feiner Geite ju geben ober ju figen, um mit ibm zu reben, ober ibn zu umarmen ?

Mile.

### Mater.

Sabe ich also wol nicht Recht, wenn ich sage, bag Derjenige, ber einen Andern liebt, ein Verlangen empfindet, immer naher mit ihm vereiniget ober verbunden zu sein?

Mile.

Ja!

Bater.

Und follte bies Berlangen wol zuweilen fo fart in uns werben, baß es eine Leidenschaft genannt zu werben verbiente?

Wenn, z. B., jest gleich Jemand hereintrate, und fagte, eure lieben Aeltern waren ba, und ich wollte bann boch noch fortsahren, mit euch zu resben; wurdet ihr wol noch eben so aufmerksam, als jest, auf Das, was ich sagte, hören?

Dietrich.

Rein, gewiß nicht!

Bater.

Und warum nicht?

Dietrich.

Wir murben Alle gern hinunter laufen, und bei unfern Aeltern fein wollen.

Bater.

Ihr murbet also in Leibenschaft gerathen; und in welche?

Johannes.

In die ber Liebe.

Bater.

Wenn uns nun Jemand fragte, was bas fei, bie Leibenschaft ber Liebe? was wollten wir ihm antworten?

140

Johannes.

Wir wollten antworten, es fei ein heftiges Berlangen, immer naber mit Jemand vereiniget zu werben.

Bater.

Gut gefagt! — Aber noch eine! Wenn wir Jemand lieben, ift es une bann wol gleichviel, ob es ihm gut ober schlimm geht, ob er gesund ober trant, vergnugt ober migvergnugt ift?

Difolas.

Rein, bas ift uns nicht gleichviel.

Bater. Was munichen wir benn?

Difolas.

Daß es ihm recht wohl gehe.

Bater.

Alfo ist ja bie Liebe noch mehr, ale ein Bertangen, mit Jemanb naher vereiniget zu werben; und was ift sie noch mehr?

Johannes.

Sie ift auch ein Berlangen, daß es Demjenigen, ben wir lieben, recht wohl gehen moge.

Bater.

Wenn wir nun Jemand fo recht herglich lieben, und gern immer um ihn fein mochten, und er muß bann von uns weg, ober wir von ihm: wie ift uns ba gu Muthe?

Kerbinanb.

Nicht gut!

Bater.

Da ihr, 3. B., jum ersten Mable eure lieben Aeltern und eure Geschwifter verlaffen mußtet, um bieber zu kommen, wie war euch ba?

Gottlieb.

Da maren wir fehr betrubt.

Bater.

Woruber benn?

Gottlieb.

I, baruber, bag unfere Aeltern und unfere Gefcwifter nicht mehr bei uns fein follten.

Bater.

Ulfo über ihre Abwesenheit?

Gottlieb.

Ja!

Bater.

Und biefe Betrübnif war boch auch wol ftart genug, um eine Leibenschaft genannt zu werben ?

Difolas.

D gewiß! Ich weinte ja ben ganzen Ubend.

Vater.

Und fie war mit einem großen Berlangen nach euren Aeltern und nach eurem Geschwister verbunben; nicht?

Mifolas.

Ja wol!

Bater.

Run will ich euch fagen, wie man biefe Leibenschaft, die im Grunde auch Liebe ift, zu nennen pflegt; man nennt sie die Leiben schaft ber Sehn sucht.

Johannes.

Die besteht also barin, bag man über bie Abwesenheit eines Unbern betrübt ift, und ein startes Berlangen nach ihm hat?

Bater.

Richtig! - Seht, hier habe ich abermahls ein

Bilb \*), wobei ihr euch ber beiben Leibenschaften, von welchen wir jest gesprochen haben, wieder erinenern könnt. — Diese Frau, hier zur Rechten, ist die Mutter eines Jünglings, ber neulich auf der Reise nach England Schiffbruch litt. Die Nachericht von diesem Unglücke hat sich dis hierher versbreitet; aber ob der junge Mensch ertrunken oder gerettet sei? davon hat man nichts Gewisses erfahren können. In welchem Zustande nun die arme Mutter ist, könnt ihr denken. "D, mein Sohn, mein Sohn! « ruft sie einmahl über das andere aus, warum mußte ich dich doch aus meinen Armen lassen? Könnte ich doch nur einmahl, nur einmahl dich an mein Herz brücken! "So ruft sie ohne Unterlaß aus, weint, ringt die Hände, und will sich aar nicht trösten lassen.

Gottlieb.

Db ber Sohn benn wirklich mag ertrunten fein?

### Bater.

Siehe hier die Antwort auf unserm Bilbe! — Die Schwester bes jungen Menschen, die auch schon viele Tage hindurch über ihn geweint und gejammert hatte, wollte jest eben in den Garten gehen, vermuthlich, um an irgend einem einsamen Orte sich recht auszuweinen und zu beten, als sie ploslich beim Eintritt in den Garten — wen meint ihr? — ihren geliebten Bruder selbst erblickt. Seht, wie sie sich einander in die Arme stürzen! Wie sie sich umklammern, als wollten sie mit Liebkosungen ein-

<sup>\*)</sup> Tafel III. 2.

ander erstiden! Nicht wahr, bas ist ein ruhrendes Schauspiel? Ich wollte, wir waren Alle babei gewesen.

## Difolas.

Wo war er benn auf einmahl hergekommen? Bater.

Sein Schiff war, wie gesagt, gescheitert, und zwar unweit ber Hollandischen Kuste. Er selbst hatte sich an eine Planke geklammert, und war glucklich ans Land getrieben worden. Er vermuthete, bas das Gerücht von diesem Unfalle bald zu seiner Mutter und zu seiner Schwester kommen werde, und eilte daher, so sehr er nur immer konnte, zu ihnen zurück, um sie zu überzeugen, daß er noch lebe. Jest eben war er hinter dem Garten abgestiegen, um sich die Freude zu machen, seine liebe Mutter und Schwester durch seine plotzliche Erscheinung zu überraschen. Nun sagt mir doch in welcher Leidenschaft mögen diese beiden, Bruder und Schwester, jest wol sein?

### Dietrich.

In der ber Liebe und der Freude!

### Bater.

Wir wollen uns vornehmlich der ersten dabei erinnern, weil wir fur die zweite schon ein anderes Bild aufgehängt haben. — Aber in welcher Leibenschaft ist hier wol die Mutter vorgestellt worden, die von der Ankunft ihres Sohnes noch nichts zu wissen scheint?

### Difolas.

In ber ber Sehnsucht. — Aber mas bebeuten benn bie anbern beiben Figuren, bie ba auf bem Bilbe noch zu feben finb?

### Bater.

Das will ich bir sagen, Nikolas. Diese ba, zur Rechten, ist eine Freundinn ber betrübten Mutter. Sie ist gekommen, sie zu trosten; aber indem sie bieselbe so heftig leiden sieht, wird sie gleichfalls so sehr betrübt, daß sie wol selbst Trost von Andern bedürfte.

Mifolas.

Woruber benn?

Bater.

Ueber bas Unglud ihrer Freundinn, ber fie zu helfen municht, und ber fie boch nicht helfen kann.

Johannes.

Die ist also wol auch in einer Leibenschaft? Bater.

Allerdings! und zwar in einer fehr eblen. Sohannes.

Wie heißt benn bie ?

Bater.

Mitleib! Diefes besteht barin, bag man über bas Unglud eines Anbern betrubt ift.

Johannes.

Uh, bas ift alfo ichon bie neunte Art von Leibenschaften, die wir kennen gelernt haben! Uber was bebeutet ber Mann ba im Garten?

Bater.

Das ift ber Gartner, ber gleichfalls in einer Art von Leibenschaft ist, aber wiederum in einer ganz andern, als bie übrigen. Dieser hatte auch gehört, daß ber Sohn des Hauses verungtückt sei, und er glaubte daher nicht, daß er ihn jemahls wieber sehen werbe. Auf einmahl erblickte er nun da

in feinem Garten, und ift darüber gang außer fich vor Bermunderung.

Dietrich.

Wie heißt benn bie Leibenschaft, worin biefer ift?

Johannes.

3, bas kann man ja wol von felbst feben! Be= wund erung; nicht mahr, Bater?

Bater.

Getroffen, Johannes; und vermuthlich brauche ich bir nun auch wol nicht erft zu fagen, was bas für eine fei.

Johannes.

D, bas ift leicht zu begreifen! Wenn man sich verwundert über Etwas, bas man gar nicht erwartet hat.

Bater.

Also Freude über etwas Neues, Unerwartetes, Seltenes, ober Außerorbentliches; nicht?

Johannes.

Ja! — Mehr ift boch wol auf biefem Bilbe nicht zu lernen; foll ich nun vorfagen?

Mitolas.

D, ich habe so lange nichts gesagt! Water.

Wer von euch fich auf ein paffenbes Beispiel aus ber Geschichte erinnert, ber foll mir biejenige Leibenschaft vorsagen, wovon er bas Beispiel ergah-len wirb.

Johannes.

D, bas ift fcon! Sch habe fcon eine.

Vater.

Bon welcher Leibenschaft?

C. Geelenlebre.

Johannes.

Bon ber Liebe.

Rater.

Run, fo erzähle uns erft.

Johannes.

In Spratus regierte einmahl ein Buthrich, mit Namen Dionnfine. Bu eben ber Beit lebten bafelbft zwei Freunde, wovon ber eine Damon, ber andere Pothias bieg. Nun wollte einmahl ber Buthrich ben Damon umbringen laffen, und hatte ihn fchon ins Gefangniß gefest, aber Damon bat ihn, er moge ihm boch erft erlauben, nach feis nem Baterlande zu reifen, um von feinen Kreunden und Bermanbten Abschied gn nehmen. Sa, fagte ber Tirann, bas will ich mol thun; aber es muß fich Jemand finden, der fo lange fur bich im Gefångniffe bleiben, und fur bich fterben will, menn bu ju ber bestimmten Beit nicht wieder gurudtommft. Da war nun gleich fein Freund Pothias bei ber Sand, ließ fich freudig fur ihn einfperren, und Damon reisete ab. Der Tag, an welchem er wieder zuruckenmen und hingerichtet werben follte, brach an; noch mar fein Damon gu feben und zu boren. Da befahl ber Tirann, bag man ben Pythias jum Richtplate fuhren folle. Dies fer freuete fich, fur feinen lieben Damon gu fterben, und ging rubig bin. Muf einmahl borte man gewaltig fchreien, und fah einen Mann fich mitten burch bas Bolf nach bem Richtplage burcharbeiten. Diefer mar Damon felbft. Er fiel fe nem Dythias um ben Sale, und entschulbigte fich, baß es ihm unmöglich gemefen fei, eber wieber gurudgutom. men ; aber Prthias murde barüber trauria, meil er

munschte, daß er hatte mogen ausgeblieben sein. Da bewunderte ber Wuthrich die eble Freundschaft dieser Manner, schenkte Beiden das Leben, und bat sich nur dieses von ihnen aus, daß sie ihn in ihr Freundschaftsbundniß mit einschließen mochten.

Bater.

Das ift ja ein boppeltes Beispiel! erstens von ber Leidenschaft ber Liebe, und bann von ber — Nifolas.

Der Bewunderung.

Bater.

Richtig! Denn in dem Zustande ber Bewunberung war ber Buthrich, und vermuthlich Jeder, ber zugegen war.

Dietrich.

Die Zuschauer waren wol auch vorher, ebe Damon zuruck kam, in der Leidenschaft bes Mitteibs gewesen, wegen des armen Pythias, der unschuldiger Weise sterben sollte?

Bater.

Unftreitig waren fie das; also brauchen wir auch bavon tein anderes Beispiel anzusühren.

Difolas.

D, foll ich nun erft ein Beifpiel von Gehnfucht erzählen?

Bater.

Rur zu, wir wollen horen.

Nikolas.

Als der Artemesia, die eine Koniginn in Karien war, ihr Mann Maufolus gestorben war, da war sie ganz untröstlich über feinen Lod. Sie baute ihm ein prachtiges Denkmahl, welches Mausoleum- genannt wurde; thib ba sie ben

Leib ihres Mannes hatte verbrennen laffen, fo font tete fie alle Lage ein wenig von der Afche beffelben in ihr Getrant, und trant es hinunter.

Bater.

Gut! Die war also gewiß in ber Leibenschaft ber Sehnsucht. — Nun, Johannes sagt mir also bie Leibenschaft ber Liebe und ber Bewunderung, Dietrich die des Mitleids, und du, Nikolas, die der Sehnsucht vor; aber jeder in der Ordnung, wie wir sie heute haben kennen gelernt.

Johannes.

Ich fange also an! Die Leibenschaft ber Liebe besteht in einem Berlangen, immer näher mit Jemand vereiniget zu werben, und zugleich in einem Berlangen, baßes Dem, ben man liebt, immer recht wohl gehen möge.

Nifolas.

Nun tomme ich! Die Leibenschaft ber Sehnsucht besteht in einer Traurigteit über bie Abwesenheit eines Unbern, und in einem heftigen Berlangen nach ihm.

Dietrich.

Run ich! Die Leibenschaft bes Mitleibs ift Traurigkeit über bas Unglud eines Anbern.

Johannes.

Und nun ich wieber! Die Leibenschaft ber Bewunderung ist Freude über etwas Neues, Unerwartetes, Seltenes ober Aus Berorbentliches.

Vater.

Das ging' ja rafch! Ich habe kaum fo ge-

schwind schreiben können. — Jest folgt mir in ben Garten.

3 mblftes Gespräch.

Ferbinanb.

Bater fieht ja heute fo traurig aus.

Bater.

Auch bin ich es wirklich. Ferbinanb.

Marum benn?

Bater.

Beil ich euch heute etwas Trauriges zu fagen habe.

Mile.

Etwas Trauriges?

Bater.

Ja, etwas fehr Trauriges. Ferbinanb.

I, mas benn ?

Bater.

Kann man umhin, traurig zu fein, wenn man von feinen Brubern etwas Bofes fagen muß?

Matthias.

hat Vater benn noch Bruber?

Bater.

Ich habe ihrer wie Sand am Meere.

Alle.

Ah!

Leib ihres Mannes hatte verbrennen laffen, fo schüttete fie alle Lage ein wenig von ber Afche beffelben in ihr Getrant, und trank es hinunter.

Bater.

Gut! Die war also gewiß in der Leidenschaft ber Sehnsucht. — Nun, Johannes fagt mir also die Leidenschaft der Liebe und der Bewunderung, Dietrich die des Mitleids, und du, Nikolas, die der Sehnsucht vor; aber jeder in der Ordnung, wie wir sie heute haben kennen gelernt.

Johannes.

Ich fange also an! Die Leibenschaft ber Liebe besteht in einem Berlangen, immer naher mit Jemand vereiniget zu werzben, und zugleich in einem Berlangen, baßes Dem, ben man liebt, immer recht wohl gehen möge.

Difolas.

Nun tomme ich! Die Leidenschaft ber Sehnsucht besteht in einer Traurigfeit über bie Abwesenheit eines Andern, und in einem heftigen Berlangen nach ihm.

Dietrich.

Run ich! Die Leibenschaft bes Dit: leibe ift Traurigfeit über bas Unglude eines Unbern.

Johannes.

Und nun ich wieder! Die Leidenschaft der Bewunderung ist Freude über etwas Neues, Unerwartetes, Seltenes ober Aus Berordentliches.

Bater.

Das ging' ja rafch! 3ch habe kaum fo ge-

schwind schreiben konnen. — Jest folgt mir in ben Garten.

# 3 mblftes Gefpråch.

Ferbinanb.

Bater fieht ja heute so traurig aus.

Bater.

Auch bin ich es wirklich. Rerbinanb.

Barum benn?

Bater.

Beil ich euch heute etwas Trauriges zu fagen habe.

Alle.

Etwas Trauriges?

Bater.

Ja, etwas fehr Trauriges. Kerbinanb.

I, was benn ?

Bater.

Kann man umbin, traurig zu fein, wenn man von feinen Brubern etwas Bofes fagen muß?

Matthias. Hat Bater benn noch Bruber?

Bater.

3ch habe ihrer wie Sand am Meere.

Mile.

Uh!

### Bater.

Stammen nicht alle Menschen von Einem Bater her? haben nicht Alle einen und benselben Gott zum Schöpfer und Erhalter? Sind also nicht alle Menschen wirklich leibliche Bruber, und muffen wir also nicht traurig sein, wenn wir einige von ihnen auf Irrwegen sehen, die zum Verberben führen? Sohannes.

Bas ift benn vorgefallen?

Mater.

Etwas Neues nun wol eben nicht; aber befto schlimmer, bag bas Ungluck, wovon ich heute zu euch reben muß, schon so alt ist, als die Welt, und bag man ihm noch immer nicht ganz abgeholfen hat.

Sohannes.

Mun, mas ift es benn?

Bater.

Bereitet euch, etwas fehr Bejammernsmurbiges zu horen. — Einige unferer Bruber, liebe Kinber, finb frant, fehr frant. —

Dietrich.

D, das ift ja ein fo großes Unglud eben nicht! Sie werben wol wieder beffer werben, ober fterben.

Bater.

Bon ber Krankheit, bie ich meine, geneset man nicht so leicht; selbst ber Tob kann sie nicht endigen. Ist man nicht schon vor seinem Tobe davon genesen, so — zittert, Kinder! — so nimmt man sie mit ins ewige Leben!

Mifolas.

Das muß ja eine schreckliche Krantheit sein! Bater.

Das ift fie; und um euch nicht langer in Un=

gewißheit zu laffen, fo wiffet, Rinber, baß ich nicht von Krantheiten bes Leibes, sondern von etwas viel Schlimmern, von Krantheiten unserer unfterblichen Seele rede.

Gottlieb.

Rann benn bie Seele auch wol frank werben?

Leiber kann sie bas, und leiber ist manche Seele wirklich recht gefahrlich krank! Gebt Ucht, ich will versuchen, ob ich euch bas verftandlich machen kann. Sagt mir zuerst, wann ist wol unser Leib recht gefund?

Dietrich.

Wenn une nichts weh thut, und wenn wir alle unfere Geschäfte gut verrichten konnen,

Bater.

Und mann fagen wir, bag unfer Leib frant fei?

Dietrich.

Penn wir Schmerzen fuhlen, und unfere Ge-fchafte nicht gut verrichten tonnen.

Bater.

Wenn es nun ber Seele eines Menfchen eben so geht, wenn sie Schmerz ober Migvergnügen empfindet, und wenn sie in diesem Zustande gar nicht im Stande ist, etwas Gutes zu benten und zu thun: was muß sie bann wol sein, gesund ober frant?

MIle.

Rrank!

Bater.

Run, folder Seelenkrantheiten will ich euch heute einige beschreiben, bamit ihr euch bavor in Ucht nehmen moget. — Erstens giebt es eine, und zwar eine fehr hafliche, bie man ben Saf, obe bie Leibenschaft bes Saffes nennt.

Johannes.

Fi!

Mater.

Ja wol, fi! Denn Schande für die Menschheit, baß es jemahls menschliche Seelen gab, die mit dies fer häßlichen Krankheit behaftet waren! Wift ihr, worin sie besteht?

Mite.

Mein !

Bater.

Gebe Gott, daß ihr sie aus eurer eigenen Erfahrung nie möget kennen lernen! Stellt euch vor, sie besteht darin, daß man Demjenigen, den man haffet, alles Bose gonnt, und sich freuet, wenn ihm etwas Boses widerfährt!

Mile.

Fi! das ist ja abscheulich.

Bater.

Wie ich euch vorhersagte. Was meint ihr nun wol, kann eine Seele, die so gegen irgend einen Menschen gesinnt ift, wol mit sich selbst zufrieden sein?

Johannes.

Rein, gewiß nicht!

Bater.

Dber kann fie fich wol einbilden, daß Gott, ber gutige, liebevolle Bater, mit ihr zufrieben fei?

Johannes.

Rein, gewiß nicht!

Bater.

Rann also eine solche Seele wol einer mahren und bauerhaften Gludfeligfeit geniegen?

## Dietrich.

Mein!

Johannes.

Wer gludlich ift, ber muß ja nothwendig mit fich felbst zufrieben fein, und er muß wissen, bag ber liebe Gott auch mit ihm zufrieben ift.

Bater.

Richtig! Also kann Der, ber einen Anbern hafet, unmöglich gludlich sein. Unzufrieden über Den, ben er haffet, unzufrieden mit sich selbst, brutet seine Seele nur lauter schwarze, abscheuliche Gedansten aus, die ihn selbst am meisten qualen, und ihn hindern, etwas Gutes zu benten, zu reden oder zu thun. Verdient eine folche Seele nun wol nicht, daß wir sie krank nennen?

Mile.

Ja, gewiß!

Bater.

So wie nun aber Derjenige, bessen Leib krank ist, gemeiniglich mehr als Eine Urt von Krankheit zu gleicher Zeit empsindet — z. B. Kopfweh, Leibschmerzen, Stiche in der Brust, Krämpse im Masgen u. s. w. — so pstegt auch diese Seelenkrankheit selten allein zu kommen, sondern vielmehr andere, eben so abscheuliche Krankheiten mit sich zu führen. Sine davon — deren bosen Namen ich ohne Abscheunicht aussprechen kann — wird der Neid, oder die Leidenschaft bes Neides genannt.

Gottlieb.

Uh! bağ ift bie Rrantheit, bie Sofephe Brusber hatten!

Bater.

Gang recht; fie maren migvergnugt ober trau-

rig baruber, baß es ihrem Bruber wohl ging, baß ber Bater Jakob ihn so vorzüglich liebte und ihm einen bunten Rock machen ließ. Und barin besteht eben ber Neid. Sie waren aber auch zugleich in ber Leibenschaft bes Hasses; benn sie gönnten ihrem armen, unschuldigen Bruber alles Ungluck, und wurden sich gefreuet haben, wenns ihm recht schlimm gegangen ware.

Johannes.

Satten bie denn noch nichts von Gott gehort? Bater.

Du haft wol Recht, fo ju fragen; benn wirklich ift es ja unbegreiflich, wie Derjenige, ber ben lieben Gott auch nur ein wenig hat tennen gelernt, fo abscheulich gefinnt sein konne! Und boch war bas hier ber Fall; benn Jatob, ber felbft ein from= mer Mann mar, wird vermuthlich nicht unterlaffen haben, feine Rinber fruhzeitig mit bem lieben Gotte bekannt ju machen; aber ohne 3meifel hatten fie auf biefen Unterricht nicht recht geachtet, batten nicht oft genug barüber nachgebacht, hatten ihn in ben Wind geschlagen. Ein warnendes Beispiel. was aus Rindern werben tonne, wenn fie erft anfangen, fich bem Leichtfinne zu ergeben, und bei bem Unterrichte und ben Ermahnungen ihrer Meltern oder Lehrer flatterhaft ju fein! D, praget biefes fcredliche Beispiel tief in eure Geelen ein, und gittert vor ber Bahrheit, bag auch guter, frommer Meltern Rinder gottlos werden tonnen, wenn fie ge= gen bie Ermahnungen verftanbiger Leute nicht in allen Studen folgfam find!

Difolas.

Giebt es benn noch mehr folche hafliche Rrantheiten ?

Leiber! — Es giebt noch eine andere, und zwar auch eine recht fürchterliche, die man ben Born nennt.

Difolas (fcaubernb).

Hu!

#### Bater.

Dich schaubert? Mich auch. Denkt nur, was bas wieber fur eine abscheuliche Leibenschaft ift! Sie besteht in einer heftigen Begierbe, einem Unbern, von bem man glaubt, baß er uns beleibiget habe, etwas Leibes jugufügen.

Johannes.

D, von ber Krantheit haben wir auch ichon gehort in ber Geschichte!

Bater.

Bei welcher Gelegenheit?

Johannes.

Da Alexander auf feinen Freund Klitus zornig wurde, und ihn tobt fach.

Gottlieb.

Ja, und auch ichon vorher, ba Rain feinen Bruder Ubel tobt ichlug.

Bater.

Gut, daß ihr euch daran erinnert; nun brauche ich euch nicht erst zu sagen, was das für eine wüthende Krantheit ist, und zu welchen schrecklichen Dingen sie die Menschen verleiten kann. Ein Zorniger ist ein Rasender, ist sich seiner nicht recht bewußt, und handelt daher, wie ein tolles Thier. Man sollte ihn eben so, wie die Wahnsinnigen, einssperren, um zu verhüten, daß er keinen Schaden anrichte.

Gottlieb.

Geschieht benn bas nicht?

Bater.

Buweilen wol; aber ba ber Born eine plostich aufsteigende Buth ift, die man nicht vorherfeben tann, fo ift ber Schabe gemeiniglich fcon gefcheben, ehe bie Obrigfeit etwas bavon erfahrt; und bann bleibt ihr nichts mehr ubrig, ale ben Bornigen, jum abichrecenben Beifpiele fur Undere, ju ftrafen.

Rerbinanb.

Aber bie armen Leute konnen ja wol nicht bafar, baf ihre Seele fo frant ift?

Bater.

Benn bas mare, fo murbe es ungerecht fein, fie zu beftrafen ; aber leiber ! tonnen fie nur zu febr bafur. Soll ich euch ergablen, wie fich biefe Rrantheit anfanat?

Ginige.

D ja! bamit wir uns bavor huten tonnen! Bater.

Gemeiniglich wird ber Grund bagu fcon in ber fruheften Rindheit gelegt. Da giebt es einfaltige Leute, bie ben fleinen Rinbern immer ihren Billen laffen. Wollen fie etwas haben, gleich geben fie es ihnen; wollen fie etwas nicht gern haben, ober nicht gern thun, gleich unterbleibt es. Daburch verwohnt, fangen benn bie Rinber zuerft an, eigen finnig gu werben, bas beißt, fie verlangen, bag immer Das gefchehe, mas fie munichen, und bag Dasjenige nicht geschehe, mas ihnen zuwiber ift. Dun find fie icon unertragliche fleine Geschöpfe. Balb ift ihnen Dies, balb Jenes nicht recht; balb hat ihnen Der, balb Rener etwas nicht nach ihrem Ropfe gemacht. Da giebt es benn ein emiges Banken, ein emiges Schreien und Weinen. Wird nun ber Knabe ober bas Dabden etwas großer, und fuhlen fie fcon einige Rrafte, fo fangen fie nach und nach an, alle andere Rinder burch Bewalt zwingen gu wollen, Dasjenige ju thun, mas ihnen gefallt. und Dasjenige zu unterlaffen, mas ihnen nicht gefällt. Dann geben fie wol gar fo weit, Diejenigen, auf bie fie bofe werben, ju fchimpfen, ju ftogen, ju Schlagen, ober nach ihnen zu werfen. Ihr konnt benten, bag bas ein abicheuliches Schaufpiel fur alle vernunftige Menfchen fein muß, bie babei gugegen find, und bag biefe nicht unterlaffen werben, einem folchen muthenben Rinbe Ermahnungen gu geben. Wollte es nun biefen Ermahnungen folgen. wollte es nur fich ein wenig Gewalt anthun . und babei oft Gott um feinen allvermogenben Beiffanb sur Befferung recht herglich bitten, fo murbe es ihm bann noch leicht fein, fich von diefem haflichen geh= ler zu beffern. Denn, mas ihr ichon wift, fo lange bie Seele noch jung ift, kann fie jebe Tugend annehmen, und jedes Lafter fich wieder abgewohnen. Aber webe Dem, ber bamit gaubert! Denn je als ter wir werben , besto schwerer fallt es uns , Dasjenige wieder abzulegen, mas uns ichon zur Gewohnbeit geworben ift. Go geht es nun einigen folcher Rinder. Gie verfaumen bie rechte Beit gur Beffetung, und beffern fich baber nie. Ihr Born wird immer ftarter und unwiderftehlicher, bis fie endlich gar fo weit kommen, als Rain und Alexander, Die Freund und Bruder tobten fonnten. - D Rinder! Rinder! Gott ber Mumachtige bewahre boch ja eure jungen Seelen, baß fie fich nie bem Borne

>

uber einen ihrer Bruber öffnen! — Geht hier ein paar abschreckende Beispiele solcher Unglucklichen in biesem Bilbe \*), welches wir zu unserer taglichen

Warnung aufhangen wollen.

Bier ift erftens vorgestellt ein fleißiger, artiger und liebensmurdiger Rnabe, ber fein größtes Bergnugen barin findet, alle Tage Eluger, verftanbiger und beffer zu werden. Er ift aufmerkfam in ben Lehrftunden , freundlich und gefällig gegen feine Befpielen , balt auf Ordnung und Reinlichkeit in allen Sachen, und ift gehorfam feinen Meltern und Lebrern in allen Dingen. Bas Bunber, bag er von Allen geliebt wird? Der zweite, ber neben ibm fteht, ift gerade bas Begentheil von ihm, trage. un= achtfam, unfreundlich, unordentlich und unfolgfam: mas Bunber, baf ihn Reiner leiben mag? Gleich wot mochte er es gern eben fo gut haben, als jener; und weil ihm bas nun nicht gelingt, fo fangt er an, Diefen feinen liebensmurbigen Mitfchuler zu haffen, als wenn er bie Urfache feines Unglucks mare. Aber er haffet ihn nicht allein, fondern ift auch neis bifch uber ibn, bas beißt, er betrübt fich über jebes Gute, welches jener an fich hat, ober thut. Seht, wie Sag und Reid ihm auf bem Gefichte zu lefen find, indem er bafteht, und fich argert, bag ber aute Rnabe wieber fo fleißig ift, und bag er begwegen wieder Liebkofungen von bem Lehrer erhalten wirb. Pfui, ein habliches Bilb! Bir wollen unfere 201gen nur geschwind bavon abkehren.

<sup>\*)</sup> Lafel III. 8.

## Gottlieb.

D, bas ift auch wol nicht mahr, baß es einen so abscheulichen Anaben giebt; bas hat ber Aupfer-flecher wol nur erbacht.

Bater.

Ich mochte es felbst glauben, Gottlieb; wenigsstens hoffe ich, bag es folche Ungeheuer nur felten gegeben hat. — Run lagt uns boch auch bie zweite halfte unseres Bilbes ansehen.

Gottlieb.

Ki! da ift ja wieder eben fo was Garfliges zu feben! Bater.

Wollte ber himmel, auch bies mare nur eine Erbichtung! - Geht ba einen muthenben Rnaben, ben ber Born mahnsinnig gemacht hat! Er glaubt von bem andern Knaben, ich weiß nicht, wodurch? beleidigt ju fein. Denwegen brennt er vor Begierbe, ihm Leibes gugufugen; er ergreift einen Stein, und ohne gu bebenten, bag er ben Unbern bamit tobten, ober wenigstens um bie Befundheit bringen tonne, wirft er bamit nach ihm. - Un-gludlicher junger Menfch, wie wirb es bir geben, wenn bu nicht balb anfangft, bie gefährliche Rrantheit beiner Seele fennen ju lernen, und ihr abguhelfen! Du wirft ein Buthrich werben, ben weber Gott noch Menichen leiben tonnen, ben Gott und Menichen ftrafen muffen, um ihn durch fchmerg-hafte Leiden gur Erkenntnig feiner bofen Gemuthe= art und zur Befferung gu bewegen. - Beg mit bem icheuflichen Unblice!

Johannes.

Wollen wir biefe haflichen Leibenschaften auch aufschreiben ?

Ja, Johannes! wir wollen sie aufschreiben , um uns täglich mit Abscheu zu erinnern, baß es folche gefährliche Seelenkrankheiten giebt, vor welchen wir uns huten muffen. Sage mir vor!

Johannes.

Die Leibenschaft bes Saffes besteht barin, bag man einem Andern Bofes gonnt, und fich freuet, wenn ihm Bofes wiberfahrt.

Vater.

Ich hab's.

Johannes.

Die Leibenschaft bes Reibes besteht barin, bag man sich betrubt über bas Gute, welches einem Unbern wiberfahrt.

Bater.

Und endlich?

Johannes.

Die Leidenschaft bes Zorns, welche eine Begierbeift, einem Unbern, von bem man beleidigt zu sein glaubt, etwas zu Leide zu thun.

Bater.

Und nun fein Wort mehr bavon. — Kommt, wir wollen ausgehen, um in Gefellschaft guter Leute zu vergeffen, baß es jemahls Menschen gab, welche burch schwarze Leidenschaften sich bieses schönen Namens unwerth machten!

# Dreizehntes Gefpråch.

Ferbinanb.

Werben wir heute noch mehr von den haflichen Seelenkrankheiten horen?

Bater.

Leider find fie es noch nicht alle, die ihr gestern gennen gelernt habt!

Johannes.

Ich wollte, bag bas Kapitel erst vorbei mare! Bater.

Ich auch, Johannes! — Soll ich bie andern etwa übergehen?

Johannes.

O nein! Wir muffen sie ja boch kennen, um uns davor in Ucht zu nehmen.

Bater.

Nun wohl! Ich will es fo kurz, als möglich zu machen suchen. — Hier habe ich wieder ein Bilb \*); seht es an, und bann mögt ihr felbst errathen, an welcher Leibenschaft die Seele bes Mannes, der hier vorgestellt ift, krank lieget.

Matthias.

Der grabt ja ein Loch in bie Erbe!

Gottlieb.

Da hat er ja auch einen Raften neben fich fehen; mas mag er benn barin haben?

<sup>\*)</sup> Tafel III. 4.

E. Seclenichre.

In bem Kaften hat er Gelb, und bas will er bier in bie Erbe graben.

Gottlieb.

In die Erbe? I, warum benn bas?

Vater.

Weil er keine Lust hat, es zu etwas Guten anzuwenden, und weil er ohne Ursache besorgt ist, daß es ihm mochte genommen werden.

Johannes.

Ah! das weiß ich schon, mas ber fur eine Leibenschaft hat.

Bater.

Und was benn für eine?

Johannes.

Die Leibenschaft bes Geizes.

Gottlieb.

Fi! ein Geighals!

Bater.

Ja, Kinder, es ist ein Geiziger, ben ihr da seht.

Aber woran erkanntest bu ihn benn, Johannes?
Fohannes.

I, baran, baf er bas Gelb fo lieb hat!

· Bater.

Er hat also eine Begierbe, Reichthumer zu erwerben. — Ist benn bas nicht recht, wenn man etwas zu erwerben, und Das, was man erworben hat, hubsch zu Rathe zu halten sucht? Ich meine, bas thaten die Sparfamen auch, und die Sparfamkeit ist boch gewiß nichts Boses.

Johannes.

Ja, aber — man muß boch nicht gar zu gierig nach bem Gelbe fein.

Du meinst also, ber Unterschied zwischen bem Geizigen und bem Sparsamen bestehe bloß barin, bag jener eine gar zu große, bieset eine magige Begierbe habe, sich etwas zu erwerben?

Johannes.

Ja!

#### Bater.

Du haft nicht Unrecht; aber ich glaube boch, & giebt noch einen anbern Unterschied zwischen Beiben, ber sichtbarer ist, als dieser. — Wozu wunscht sich benn wol ber Geizige das Geld? Etwa bazu, um es zu seinem und anderer Menschen Besten anzuwenden?

Johannes.

Der ba gewiß nicht! Er grabt's ja in bie Erbe. Bater.

Also bloß bazu, um es zu haben, um es zu verwahren, ohne irgend einen guten Gebrauch davon zu machen. — Wozu bemuht fith aber der Sparsame, etwas zu erwerben?

Dietrich.

Um es zu gebrauchen.

Bater.

Und wozu?

Dietrich.

Bu feinem und Unberer Beften.

Bater.

Richtig! Seht ba, ein Beispiel an ber Fraubes Geizigen! Diese ist auch bemuht, burch Arbeit und Sparsamkeit etwas zu erwerben. Aber wozu? Etwa, um. es auch zu vergraben? Nein! Seht auf unsern Bilbe ben Gebrauch, ben sie von ihrem Ueberflusse zu machen sucht: sie hilft bamit ben Urmen.

Gottlieb.

Das ift noch eine gute Frau!

Johannes.

Schabe, bag fie fo einen Beighals gum Manne hat!

Bater.

Konnt ihr mir nun fagen, mas der Beig eigent lich ift? Ich will es gleich aufschreiben; Johannes! Johannes.

Der Geit ift eine Begierbe nach Reich: thumern, nicht um fie gut anzuwenden, fondern blog, um fie gu vermahren.

Bater.

But! - Sier ift ein anderes Bilb \*); febt ber, mas barauf vorgestellt wirb!

Kerbinanb.

Ab! ein geputter Bert, ber einem Urmen etwas giebt!

Matthias.

Barum fteht er benn fo fteif, und fieht fich fo um? Gottlieb.

Und warum mag er wol bie Sand fo boch balten?.

Bater.

Alles aus einer einzigen Ursache, die ihr wol fchwerlich errathen werbet?

Gottlieb.

Ja! wer tann bas wiffen?

<sup>\*)</sup> Tafei IV. 1.

#### Mater.

Run, ich wills fagen: bie Seele diefes Mannes ift gleichfalls trant, liebe Kinder!
Sohannes.

Moran benn?

#### Bater.

Auch an einer schlimmen Leibenschaft, die den Menschen, ber damit behaftet ist, sehr elend macht. Man nennt sie den Chrgeiz und die Ruhmsfucht.

Johannes.

Haha! nun weiß ich schon, warum er die Hand so halt, und warum er sich so umsieht! Rater.

Nun?

#### Johannes.

Er will, daß die Leute sehen sollen, wie viel Gelb er bem armen Manne giebt; und bestwegen sieht er sich um, ob auch Jemand da ist, der es bemerkt.

## Bater.

Getroffen! Seht ihr nun wol, worin die Krankheit dieses Mannes besteht? Er thut Alles, was er vornimmt, nicht etwa deswegen, weil es gut, weil es Pslicht ist, weil es Gott gefällt, sondern bloß und allein deswegen, um bafür gelobt zu werden.

## Gottlieb.

Das ist ja bumm! Was hat er benn bavon, wenn ihn bie Leute loben?

## Bater.

haft Recht, Gottlieb; bas Lob und ber Tadel ber Menschen machen uns nicht ein haar breit bef-

fer ober schlimmer, als wir vorher waren; als sollte man barum eigentlich gar nichts thun. Durch Rechtthun und burch Geschicklichkeiten sich die Liebe seiner Nebenmenschen zu erwerben, ja, das ist eine andere Sache, das kann uns wirklich glücklicher machen; benn wenn uns viele Menschen Lieben, so suchen auch viele Menschen und Freude zu machen und unsere Wohlfahrt auf alle Weise zu befördern. Da haben wir es also wirklich gut. Aber das bloße Lob und der Tadel versliegen in die Luft, wie die Worte, wodurch sie ausgedruckt wurden. Ist es also nicht thöricht, um so einer Seisenblase willen etwas zu thun?

Gottlieb.

Ja, das ist mahr!

Bater.

Ueberdas hort ja auch das Gute auf, etwas Gutes zu sein, wenn man es bloß beswegen thut, um sich groß damit zu machen vor den Leuten, um sich bafür loben zu lassen. Der kann man wol sagen, der Mann da auf unserm Bilbe habe den Armen aus Mitleid oder um Gottes willen etwas gezaeben?

Johannes.

Nein; er thut's ja bloß, um sich seben zu laffen!

Bater.

Alfo ift Das, was er thut, feine tugenbhafte Sanblung zu nennen?

Johannes.

Mein'!

Mater.

Diezu tommt noch bies, bag ber Chrgeiz bie ar-

men Leute, die damit angesteckt sind, unaussprechtich elend macht. Denn da sie ihre ganze Glückeligkeit darin sehen, von Andern gelobt zu werden, so widerfährt ihnen alle Augenblicke etwas, worüber sie misvergnügt werden. Bald haben die Leute gar nicht bemerkt, daß sie etwas Lobenswürdiges thaten, und schweigen also ganz still davon, dald geden sie ihnen nicht Lob genug, und bald sinden sich gar Einige, die ihr Betragen tadeln. Da sist denn ein solcher ehrgeiziger Mensch immer unzusrieden mit den Menschen, mit seinem Schicksale und mit sich selbst, und wenn er übrigens auch noch so viele Ursache hätte, recht vergnügt und glücklich zu sein.
— Sind das also nicht auch recht beklagenswürdige Leute, die sich vom Ehrgeize leiten lassen?

Alle.

Ja, gewiß!

Bater.

Ich habe euch versprochen, mich bei biefen Seelenkrankheiten nicht lange aufzuhalten; also weg auch mit bem Bilbe! hier ift noch ein brittes \*)! Rikolas.

Uh! was ist benn bas? Der schlägt sich ja wol selbst por ben Kopf?

Bater.

Ich will euch die Geschichte dieses jungen Menschen erzählen; bann möget ihr abermahls selbst errathen, was seiner Seele wol eigentlich fehlen mag. Gottlieb.

D ja!

<sup>\*)</sup> Tafel IV. 2.

Da biefer Jungling noch ein Knabe, und in feinem väterlichen Saufe war, sagten ihm sein Baster und seine Lehrer oft, baß er sich ja bemühen möge, recht viel zu lernen, weil man kunftig einmahl, wenn er erst unter frembe Leute kame, viel von ihm fodern wurde. Aber — ich weiß nicht, wie es kam — er hatte gar keine Lust, etwas zu lernen.

Nifolas.

Reine Luft? Sm!

Bater.

In ben Lehrstunden lernte er daher nur wenig, und außer benfelben brachte er feine meiste Zeit mit Herumlaufen und mit Spielen zu.

Johannes.

Das ift was Schones!

Bater.

Er wollte ein Raufmann werben, und die Zeit war da, ihn in die Lehre zu thun. Der Raufmann, zu dem er geschickt wurde, meinte es recht gut mit ihm; er wollte ihn gleich auf seine Schreibstube nehmen, damit er in solchen Dingen sich übe, die zu einem geschickten Raufmanne ersodert werden. Dabei setze er aber nun freilich voraus, daß jener im Rechnen und Schreiben, in der Französischen und Englischen Sprache, sich die einem jungen Kaufmanne nothigen Geschicklichkeiten schon zu Hause erworben habe. Er besahl ihm also, zur Probe einen Französischen Brief an einen Raufmann in Marseille zu schreiben, und eine Rechnung für denselben auszuziehen, und ließ ihn allein. Da saß nun der arme Schelm, und biß sich die Rägel ab, weil er nicht

wußte, wie er das anfangen follte. Es war ihm unmöglich, sowol das Eine, als auch das Andere zu Stande zu bringen, und er gerieth daher in die außerste Verlegenheit. Da dachte er nun zuruck an seine verschwendeten Jugendjahre, und seufzte laut: "Ach, was bin ich doch für ein unverständiger Wensch gewesen, daß ich die Gelegenheit, etwas zu lernen, nicht besser genütt habe! Was soll nun aus mir werden?" Indem er dieses sagte, schlug er sich mit der Hand vor die Stirn, als wenn er sich dafür bestrafen wollte, daß er nicht sleißiger gewesen wäre. Und in dieser Stellung ist er hier abzehildet worden. Nun sagt mir, in welcher Leidenschaft mag jeht wol seine Seele sein?

Difolas.

In ber Leibenschaft ber Traurigfeit.

Bater.

Und woruber empfindet er denn eigentlich biefe Traurigfeit?

Mitolas.

I, darüber, daß er so faul gewesen ist! Bater.

Bater.

Also barüber, daß er etwas nicht recht gemacht hat?

Mifolas.

Sa!

m ir

12k

Bater.

Nun, wollt ihr wiffen, wie man eine folche Traurigkeit über Etwas, bas man nicht gut gemacht hat, zu nennen pflegt? — Man nennt sie — Reue. Dietrich.

D, bie Leibenschaft ift boch nicht so häflich, ale bie vorigen!

Es ist eine sehr heilsame Gemuthsbewegung für Den, ber nun einmahl unrecht gehandelt hat; und boch ware sehr zu wunschen, bag alle Menschen auf immer frei bavon blieben.

Putá

eine

lide

ieben,

**■** be

Abet

Ruft.

. In

Su:

um

iid)

Ffa:

**U**r:

ge:

ł il

ma:

Johannes.

Ja, weil man erst etwas Bofes gethan haben muß, ehe man Reue empfinden kann!

Bater.

Richtig! Moget ihr also auch biefe Leibenschaft nie anbers, als auf unserm Bilbe kennen lernen!

Gottlieb.

D, wir wollen uns schon in Acht nehmen!

Matthias.

Wie ist es benn bem jungen Menschen nachher gegangen?

Bater.

Da sein Herr zuruckkam, fand er, daß derselbe nichts von Dem gemacht hatte, was er ihm aufgegeben, und horte zu seiner Berwunderung, daß er davon noch nichts verstände. Was sollte er nun nit ihm machen? Auf der Schreibstube konnte er ihn unmöglich gebrauchen, und andere Geschäfte hatte er nicht für ihn. Da sagte er also zu ihm: er möge so gut sein, und wieder hingehen, wo er hergekommen sei, um erst etwas zu lernen, ehe er in Kausmann werden wolle. So mußte er also ein Bündel schnüren, und wieder nach Hause wiesen.

Johannes.

Das wird ein schoner Anblick fur seine Aeltern zewesen sein, ba er so wieder ankam!

Das konnt ihr benken! — Und was sollten nun mit ihm machen? Sie mußten ihn wieder bie Schule schicken, und zwar, weil er noch so hr unwissend war, in die Schule der allerkleinsten inder. Seht da! auf diesem Bilbe \*) ist er vorestellt, wie er nun zum ersten Mahle wieder zur Schule geht.

Ferdinand.

Bas machen benn bie andern beiben Knaben

## Bater.

Die wundern sich, ben jungen Kausmann auf einmahl wieder in einen Schulknaben verwandelt zu sehen. "Sieh! sieh!" sagt der Eine zum Andern, indem er mit dem Finger auf ihn zeigt, "ist das nicht der große Kilian — so hieß der junge Mensch — der vor vierzehn Tagen nach Hamed wollte?" — "Ja, ja," antwortet der Andere, "das ist er! Der muß sich wol schön ausgeführt haben, daß er so bald wieder zurücksommt!" Der junge Mensch hörte dieses verächtliche Urtheil über sich, und es war ihm dabei zu Muthe, als wenn ihm Jemand einen Stich ins Herz gabe. Seht, wie er die Augen niederschlägt! Wie er sein Gesicht wegwendet, als wenn er einen Ort suche, wo er sich vor den Augen der Menschen verbergen könne. In welcher Leidenschaft, glaubt ihr nun, daß jest seine Seele sei!

<sup>\*)</sup> Tafel IV. 5.

Seelenlehr e

Johannes.

Er schamt sich.

Bater.

Errathen! Er fuhlt bie Leibenschaft ber Scham. Bas heißt bas nun wol mit anbern Borten?

Johannes.

Er ift betrubt barüber, bag er ausgelacht wirb.

Bater.

Dber, bag er fich verachtet fieht. - Auch bies ift, wie ihr benten tonnt, feine fuße Empfindung. Ja, wenn ihm fein Berg fagte, bag er nicht verbiene, von Undern verachtet zu werden, bann moch= ten die Leute fprechen, mas fie wollten, bas murbe ihn nicht kummern. Uber zu fuhlen, bag man bie Berachtung ber Menfchen verbient hat, bas schmerzt! bas greift ans Berg! - Ulfo auch bavor hutet euch, bag ihr nie Etwas thut, bas euch mit Recht verächtlich machen kann. Sabt ihr euch bavor immer forgfaltig in Acht genommen, und fallt es bennoch einmahl Ginem ein, euch etwas Bofes nachzusagen: feib unbeforgt! Rein braver Mensch wird bie Berleumbung glauben, und in turger Zeit wird ben Berleumder felbft alle bie Schande treffen, bie er euch unverdienter Beife gu bereiten fuchte. -

Nun, biesmahl follt ihr mir ber Reihe nach vorfagen. Dietrich macht ben Unfang.

Dietrich.

Wir haben heute zuerst kennen gelernt bie Leibenschaft bes Geizes.

Bater.

Und worin bestand biese?

Dietrich.

Darin, bag man eine Begierbe nach Reichthumern hat, nicht, um fie auf eine vernünftige Weise zu gebrauchen, fonsbern blog, um fie zu haben.

Bater.

Gut! — Nun, Johannes, weiter! Johannes.

Es folgt die Leidenschaft des Chrgeizes, die in einer Begierde nach Lobe besteht.

Bater.

Auch gut! — Nikolas!

Mikolas.

Run kommt die Leibenschaft ber Reue.

Bater.

Und was ift benn bie?

Nifolas.

Eine Betrübnig barüber, bag man et: was ichlecht gemacht hat.

Gottlieb.

Run ich! Nicht mahr, Bater?

Ja! Nur zu!

Gottlieb.

Die Leibenschaft ber Scham ift auch eine Betrübniß, und zwar barüber, bag man von anbern Leuten verachtet wirb.

Bater.

Wohl! — Freuet euch, Kinder, nun find wir furs erste mit den häflichen Seelenkrankheiten fertig. Morgen konnen wir wieder von etwas Ungenehmern reben.

## Bierzehntes Gefpråch.

Matthias.

Heute fieht ja Vater einmahl wieber recht vergnügt aus!

Mater.

Wie konnte ich anders, ba ich eben an etwas Ungenehmes gebacht habe.

Matthias.

Woran benn?

Bater.

Ich dachte so eben an meinen und an euren Tob, ber vielleicht balb erfolgen kann.

Johannes.

Balb?

Bater.

Ja, wer weiß! Ich bachte nämlich: ba deine Muhme, die kurz vorher noch so frisch und gefund aussah, neulich so ploklich gestorben ift, so könnte uns das ja auch wol begegnen. Ich stellte mir also recht lebhaft vor, daß vielleicht in einigen Wochen, ober in einigen Tagen, auch mein tobter Leib im Sarge liegen, dann in die Erde gegraben und von Würmern werde gefressen werden.

Dietrich.

Das ift ja aber nichts Angenehmes!

Bater.

Dies nun freilich nicht; es ist im Grunde weber etwas Ungenehmes, noch etwas Unangenehmes, weil der tobte Leib gar nichts von dem weiß, gar nichts von bem fühlt, was mit ihm vorgenommen wird. Aber was darauf folgt, was uns selbst — ich meine, unserer Seele babet widerfährt, bas ift etwas Angenehmes, und daran hatte ich eben jest gebacht.

Gottlieb.

Bas widerfahrt benn unferer Geele?

Bater.

Was ihr widerfahrt? Das, was der Raupe widerfahrt, wenn sie die unförmliche Hulle abstreift, und als ein schöner Schmetterling davon sliegt! Glaubt ihr nicht, daß der Schmetterling sich darüber freue, wenn er auf einmahl sich so leicht fühlt, auf einmahl sich in ein viel hübscheres, viel besseres Wesen verwandelt sieht, und nun über tausend schönen Blumen umherstattern, und aus ihren Kelchen süßen Honig trinken kann, da er vorher träge und langsam auf einem einzigen Blatte kroch, um es zu benagen? Und glaubt ihr nicht, daß die Raupe, wenn sie diese Verwandlung vorhersehen könnte, auch schon zum voraus sich darüber freuen würde?

Johannes.

D ja, gang gewiß!

Bater.

Nun, und ich, ber ich weiß, baß mir bei bem Tobe meines Leibes eine noch viel größere, viel herrlichere Verwandlung bevorsteht, sollte an die Stunbe, in welcher diese Verwandlung mit mir vorgehen wird, nicht mit Freude benten? sollte mich nicht barüber freuen, daß ich an einen Ort kommen werde, der noch viel schöner, als diese schöne Erde, ist, und wo ich alle meine verstorbenen Lieben wie-

berfinden werbe, um ewig — ewig gludlich mit ihe nen zu fein?

Johannes.

Ja, aber woher weiß man denn das fo gewiß, bag die Seele nicht flirbt, fondern ewig lebt?

Bater.

Woher man das weiß? — Erinnerst du dich nicht mehr, von wem wir, die wir Kristen heißen, diese trostreiche Nachricht erhalten haben?

Johannes.

D ja! Aber ich wollte nur fagen, wie nun die Leute, die keine Kriften sind, es wissen konnen, daß ihre Seelen unsterblich sind?

Bater.

Ich will bir bas Bilb eines Mannes zeigen, ber lange vor Krifti Geburt gelebt hat. Darauf wirst du von selbst sehen, wie die weisen und guten Menschen des Alterthums es gemacht haben, um von dieser wichtigen Wahrheit überzeugt zu werden. Siehe da \*)!

Johannes.

Uh! das ift gewiß Sofrates!

Bater.

Woher weißt du das?

Johannes.

Beil er eben so aussieht, als der Kopf, den Bater hat, und weil er im Gefängniffe sigt, wie Softrates auch that.

Bater.

Haft Recht, Johannes! Er ists. — Nun, was scheint dir Sokrates hier zu thun?

<sup>\*)</sup> Tafet IV. 4.

Johannes.

Er bentt woruber nach.

Bater.

Und woruber meinst du wol?

Johannes.

D, ich weiß es wol noch aus ber Gefchichte! Er benet über bie Unfterblichkeit ber Seele nach.

Bater.

Richtig! Also burch bloges Rachbenten erfuhr Sofrates, baß seine Seele unsterblich fei. Und was meinst bu nun wol, baß er barüber gebacht habe?

Johannes.

Ja, wer kann das miffen!

Bater.

Gludlicher Weise hat einer seiner Schuler Alles aufgeschrieben, was er in ben letten Tagen seines Lebens gethan und gesprochen hat, und baraus konnen wir sehen, wie er es machte, um sich von ber Unsterblichkeit seiner Seele zu überzeugen.

Johannes.

Run, wie machte er's benn?

Bater.

Ihr wist, was ihm wiberfahren war; ihr wist auch, wie gut und gemeinnühig er immer gelebt hatte. Jeht faß er nun da im Gefängnisse, um für das Gute, was er gethan hatte, den Tod zu leiden. Da dachte er ungefähr so: "Gott ist gewiß höchst gutig und höchst gerecht; er belohnt also auch gewiß alles Gute, und bestraft alles Bose. Mich wollen die unvernünftigen Menschen dafür tödten, daß ich so viel Gutes gethan habe, als ich konnte. Das kann dem lieben Gotte boch unmöge

lich wohlgefallen, weil er gerecht ist; und weil er so gutig ist, so wird er es mir gewiß darum wohlgehen lassen, daß ich unverdienter Weise gelitten habe. Wenn nun aber meine Seele mit stürbe, indem mein Leib sterben wird, so könnte Gott es mir ja nicht mehr wohlgehen lassen, weil ich dann gar nicht mehr ware. Weine Seele wird also gewiß nicht mit sterben, sie wird gewiß leben bleiben, wenn mein Leib den Giftbecher getrunken hat; Gottes Gute ist mir Burge dafür."

Johannes.

Sa, das ift auch mahr; wenn seine Seele mit gestorben ware, so hatte Gott ihn ja nicht mehr belohnen können! — Aber hatte benn Sokrates sonst keine Grunde, woraus er wissen konnte, daß seine Seele unsterblich sei?

Bater.

Er hatte beren mehre. Aber, anstatt, baß ich sie euch erzähle, wollen wir uns lieber einmahl an seine Stelle segen, und versuchen, ob unser Verstand nicht auch irgend einen Grund für die Unsterblicksteit unserer Seele selbst erbenken könne. Bildet euch einmahl ein, Jeder von uns wäre ein kleiner Sokrates; wir wunschten zwar, daß unsere Seele unsterblich sein möchte, aber, ob sie es wirklich sei, das hätte bisher kein Mensch uns mit Gewisheit sagen können; wir wollten also versuchen, ob wir nicht etwa im Stande waren, uns selbst davon zu überzeugen. — Wie wurden wir das nun wol ansfangen? — Wohlan! ich will euch erst auf die Spur helsen, dann wird eure Seele wol von selbst hinzusinden wissen. Sagt mir erst, was geschieht henn wol mit unsern Leibe, wenn er stirbt?

Johannes.

Er kann fich nicht mehr ruhren, und bann fangt er an ju faulen.

Bater.

Richtig! Er kann sich nicht mehr ruhren bas heißt boch wol eben so viel, als: er liegt gam still, er kann sich gar nicht mehr bewegen, und in seinem Innern ist auch keine Bewegung mehr?

Ja!

Bater.

Und bann fångt er an , zu fauten ober zu verwefen; und wie gehts bann bamit zu?

Johannes.

I, er stinft, und bann fallt er zulest gang aus einander.

Bater

Wenn er stinkt, so muffen ja wol kleine Theile von ihm sich absondern, und und in die Rase fie gen; nicht?

Johannes.

. Ja!

Bater.

Und wenn er, wie du fagst, auseinander falle, so muffen ja auch wol die Theile, die vorher gusammenhingen, sich von einander trennen?

Johannes.

Ja!

Bater.

Alles, was bem Korper widerfährt, indem er ftirbt, bestände also wol darin, daß erstens alle Bewegung in ihm aufhört, und dann zweitens, baß feine Theile aufgelof't, ober von

einanber getrennt werben. Nicht mabr? Johannes.

Ja!

#### Bater.

Run wiffen wir alfo, was fterben eigentlich beift; und nun tonnen wir untersuchen, ob bie Seele wol auch fterben tonne. - Der Leib ift tobt, sobald er fich nicht mehr bewegen tann, und fobalb bie Bewegung feines Bergens, feines Lungen und feines Bluts aufhort; benn biefe Bewegung ift eine Eigenschaft, bie er nothwendig haben muß, wenn man ihn einen lebendigen Leib nennen foll. Aber follte biefe Bewegung wol eben fo nothwendig gum Leben ber Seele geboren, fo bag auch fie aufborte, zu leben, fobalb fie feiner Bewegung mehr fabig mare?

## Dietrich.

Sie konnte ja noch benten, wenn fie auch gleich immer auf einer Stelle bliebe.

## Bater.

Richtig! Go lange fie benten, ober fich etwas vorstellen tann, ift fie noch immer eine lebende Seele, und jum Denten gehort, fo viel wir miffen, bie Bewegung nicht. Alfo barin mare fie querft von bem Rorper unterschieben, bag fie lebendig bliebe, wenn auch gar feine Bewegung in ihr ober mit ihr porginge.

Run lagt uns bas 3meite betrachten, mas bei bem Tobe bes Leibes mit ihm geschieht: bie einzelnen Theile, aus welchen er befteht, werben von ein= ander getrennt, ober lofen fich auf; tann benn bas mit ben einzelnen Theilen ber Seele nicht auch ge= fchehen?

Johannes.

I, die hat ja gar keine Theile!

Bater.

Wenigstens haben wir keinen Grund, sie für Etwas, das aus Theilen zusammengeset ist, zu halten. — Also?

Johannes.

Ronnen die Theile auch nicht von einander gestrennt werden, weil sie keine hat!

Bater.

Also kann sie auch nicht auf biese Weise sterben. Also muß sie ewig leben. — Aber halt! baß wir uns nicht übereilen! Wer hat benn unsere Seele geschaffen?

MIle.

Gott!

Bater.

Sollte benn Der, ber Seelen hervorbringen konnte, sie nicht auch, wenn er wollte, wieder zernichten können? Und wenn er, nach seiner Allmacht, das unstreitig kann, was hilft es uns, zu wissen, das die Seele nicht von selbst stirbt? So kann ja doch die Allmacht Gottes sie wieder zernichten!

Johannes.

Sa, bas wird aber Gott gewiß nicht thun!

Bater.

Warum nicht?

Johannes.

Weil er so gutig ift!

Bater.

Das meine ich auch! Ueberbas glaube ich noch einen andern guten Grund zu feben, ber mir Burge

bafur ift, baf Gott bas gewiß nicht' thun werbe. Sohannes.

Bas für einen ?

Bater.

Sage mir boch, gefällt bir bas wol an einem Menschen, wenn er heute etwas sehr Kunftliches macht, was lange bauern konnte, und morgen es ohne Noth selbst wieder entzweischlagt?

Johannes.

Mein!

Bater.

Wie nennt man wol einen folden Menfchen, ber bas thut?

Johannes.

Einen narrifchen Menfchen.

Bater.

Wenigstens einen wankelmuthigen, ber selbst nicht recht weiß, was er eigentlich will. — Nun, sollte benn wol Gott, ber das volkkommenste aller Wesen ist, eines solchen Wankelmuthes schig sein, daß er erst Etwas hervorbrächte, das seiner Natur nach ewig ware, und es dann ohne alle Ursache wieder zernichtete? Sollte er, ber Alles aus ven weissesten Ursachen thut, sich wol gereuen lassen weissesten Ursachen thut, sich wol gereuen lassen konnen, Etwas gemacht zu haben, oder, wie die kleinen Kinder, einer Sache wieder überdrüssig werden können?

Johannes.

Wer bas von ihm glauben konnte, ber mußte ihn schlecht kennen!

Bater.

Das bente ich auch. — Mun alfo, ba unsere Seele weber von felbst fterben, noch von Dem, ber fie

geschaffen hat, wieber zernichtet werden taun, mas folgt?

Johannes.

Daß fie ewig leben muffe.

Bater.

Mohl uns, daß wir dieses wiffen! Sollten wir nun wol vor unferm bevorstehenden Tode uns noch fürchten muffen? Uns fürchten, daß wir aus einer Raupe zum Schmetterlinge, aus einem Menschen zum Engel werben umgeschaffen werben?

Johannes.

Mein!

#### Bater.

Ober sollten wir etwa davor erschreden, daß wir an einen Ort werben versett werben, der noch viel herrlicher ift, als diese Erde, auf der wir schon so unaussprechlich viel Gutes genießen? — Ober das vor, daß wir, in Gesellschaft guter und seliger Mitgeschöpfe, einer emigen, ununterbrochenen Giuckseligetit genießen werden? — Ober endlich davor, daß wir den großen, liebevollen Geist, der unser Schöpfer und Bater ist, noch viel besser werden kennen, noch viel inniger werden lieben lernen?

Dietrich.

I, wer konnte sich benn bavor fürchten, bag er noch viel glücklicher werben soll, ale er schon jest ist? Bater.

Freut euch also, lieben Kinder, und banket Gott bafur, baß er euch diese erfreuliche Erkenntniß schon so frühzeitig hat ertheilen lassen! — Die Zeit nahet heran — und wer weiß, wie balb sie ba sein wird? — baß ber Tod uns von einander trennt. Dieser Mund, der euch jest belehrt, wird

bann auf immer geschlossen, diese Hand, die euch jeht zum guten und gludlichen Leben zu leiten sucht, wird dann von Würmern gefressen werden und ver modern. Ich selbst werde nicht mehr bei euch sein Aber wir werden und wieder sehen, ihr Lieben! werden wieder vereiniget, auf ewig mit einander vereiniget werden, wenn wir Alle auf einem und eben demselben Wege der Lugend bleiben, der zur ewigen Gludseligkeit führt. Und das wollt ihr doch? (Die Kinder bejaheten diese Frage durch einen Blick voll Abranen.)

Kommt her, in meine Arme! Diefer Kuß sei vor ben Augen bes allsehenden Gottes das Siegel unseres Bersprechens, daß wir so zu leben uns bestreben wollen, daß wir einst Alle an einem und ebendemselben gluckseligen Orte wieder konnen ver einiget werden; und bieses Bild des weisesten und besten Mannes aus dem Alterthume diene uns zu. taglichen Erinnerung an dieses Versprechen.

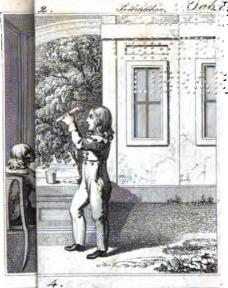

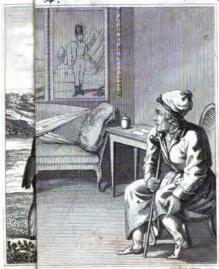

THE HEW YORK

TION

Jelenlehre. Tab. IF



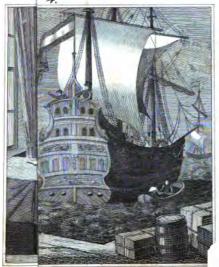

THE NEW YORK

TOTON LENOX AND



E NEW YORK





PUBLICLIBRAR V

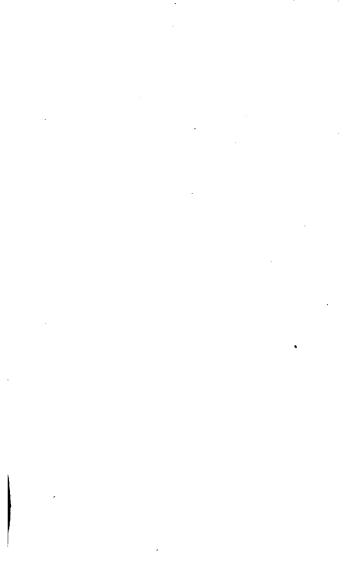

JL K.

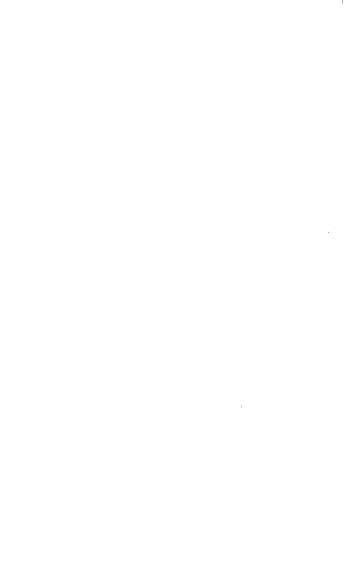

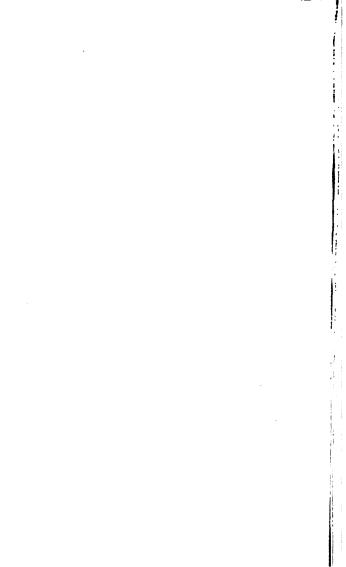







